# TAGESSCHAU

## POLITIK

Kiz-Steuer: Trotz gegenteiliger EG-Regelung erhalten Autokäufer, die vor dem 1. Juli ein schadstoffarmes Auto erworben haben oder noch kaufen, die Steuerbefreiung schon zu diesem Zeitpunkt, beschlossen die Bundesländer.

 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x}$ 

An experience of the

See two field of the

 $\label{eq:continuous_problem} \mathcal{T} = \mathcal{X}_{\mathcal{P}} = \{ \overline{\mathcal{Y}}_{\mathcal{P}}, \overline{\mathcal{Y}}_{\mathcal{P}}, \overline{\mathcal{Y}}_{\mathcal{P}}, \overline{\mathcal{Y}}_{\mathcal{P}}, \overline{\mathcal{Y}}_{\mathcal{P}} \}$ 

 $\partial \hat{\Phi} := \{ \hat{\phi}_{1}, \dots, \hat{\phi}_{N} \}$ 

Part of the state of the state

A State of the same

 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x}$   $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x}$ 

The state of the s

 $1 - a^{2\alpha} = a^{\alpha} + a^{\alpha} +$ 

orninglick in

Survey Language

The second secon

A Partie 1995

The second secon

Titles Aller

American

An open property and

But Buckey

of the original trans

 $\delta v^{\alpha} \ll (\pi u)^{\alpha} + 2 g_{\alpha} \gamma_{\alpha}$ 

THE PROPERTY

n Adding ge

Restrict Autority

10.00

ienbletung 28

.. ...:

See Bright Berg

. . . . .

177

× 1.4

Landtagswahl: Die nordrhein-westfälische FDP will nach der Wahl am Sonntag auf keinen Fall mit den bisher allein regierenden Sozialdemokraten eine Koalition bilden (S. 4)

ARD-Zeitschrift: Ablehnend stehen die Unionsparteien den Planen der ARD gegenüber, eine eigene Zeitschrift herauszugeben. Ihr medienpolitischer Sprecher Weirich bezeichnete dies als Versuch, nicht nur Rundfunkveranstalter, sondern auch Zeitungsver-

Ehrung: Dem früheren Bundespräsidenten Karl Carstens ist für seine Verdienste um die Einigung Europas der mit 30 000 Mark dotierte Robert-Schuman-Preis der privaten "Stiftung F.V.S. zu Ham-burg" verliehen worden.

Weiterbildung: Die Universitäten sollen in Zukunft auch Studiengänge für qualifizierte Berufstätige, die keine Hochschulzugangs-berechtigung haben, einrichten, fordert Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms.

Brasilien: Wieder vom Volk wird der nächste Staatspräsident gewählt. Der Kongreß hat auf Vorschlag des amtierenden Präsidenten Jose Sarney noch weitere demokratische Reformen verabschiedet

Raumstation: Japan wird sich an der amerikanischen Raumstation beteiligen, die in den 90er Jahren ständig um die Erde kreisen soll, beschlossen beide Seiten.

Mitterrand: Mit ihrem Staatsprasidenten sind 55 Prozent der Franzosen unzufrieden, ergab eine Umfrage. Mitterrand hat damit den gleichen Wert erreicht, auf den sein Amtsvorgänger Giscard d'Estaing vor seiner Niederlage im Mai 1981 kam.

US-Streitkräfte: Um 9,2 auf 304,5 Milliarden Dollar hat der Streitkräfte-Ausschuß des amerikanischen Kongresses den vom Weißen Haus vorgelegten Verteidi-gungshaushalt gekürzt. Die Abgeordneten wollen dem Pentagon damit nur eine Steigerung seiner Ausgaben von vier Prozent zuge-

Neue Raketen: Die UdSSR hat den Vereinigten Staaten mitgeteilt, daß sie 20 ältere Interkontinentalrakete vom Typ SS 11 durch 18 der neuen SS 25 ersetzen will, schreibt die "Washington

# ZITAT DES TAGES



🤧 Junge Menschen müssen für neue Technologien gewonnen werden. Kinder dürfen durch die Technikfeindlichkeit vieler Lehrer nicht frustriert werden

Reclina Wissenschaftssenator Elmar Pleroth auf dem Deutschen Kommu POTO: JUPP DARCHINGER

## WIRTSCHAFT

BASF-Bilanz: Der Chemiekonzern hat seinen Weltumsatz 1984 um 22 Prozent auf 43,5 Milliarden DM gesteigert, weist die Bilanz aus. Im ersten Quartal 1985 gab es gegenüber dem gleichen Vorjahreszentraum nochmals eine Verbesserung um 9,6 Prozent. (S. 10)

Robstoffe: Allenfalls zehn bis 15 Prozent der EG-Agrarüberschüsse seien in der Energieversorgung oder als Rohstoff in der Chemie zu verwenden. Forschungsminister Riesenhuber nannte als Grund das hohe Niveau der EG-Agrarpreise (S. 9)

Kreditkarten: Bürger aus der Bundesrepublik und West-Berlin können jetzt auch in der "DDR" mit Kreditkarten bezahlen, nachdem Deutsche Außenhandelsbank und "DDR"-Staatsbank den Abrechnungsmodus festgelegten.

Börse: Die Mehrzahl der Standardaktien konnte sich gut behaupten. Der Rentenmarkt war freundlich WELT-Aktienindex 180,3 (179.9). BHF-Rentenindex 102,021 (101.987). Performance Index 101,781 (101,717). Dollarmittelkurs 3,1355 (3,1878) Mark. Goldpreis 315,10 (312,85) Dollar.

# <u>KULTUR</u>

Zadek: Der neue Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, Peter Zadek, will Pina Bausch und ihr Wuppertaler Tanztheater an sein Haus verpflichten. Dafür müßte der Etat um etwa 2,5 Millionen Mark aufgestockt werden. Kultursenatorin Helga Schuchardt hat sich beim Ersten Bürgermeister Klaus von Dohnanyi um Unterstützung bemüht. (S. 19)

Film: In Minchen hatte die bisher fast unbekannte Regisseurin Angelika Weber mit ihrem Streifen "Marie Ward / Zwischen Galgen und Glorie" Welturaufführung. Das Geld für den Film über die Gründerin des Jesuitinnen-Ordens im Dreißigjährigen Krieg war fast unerschöpflich, die künstlerische und geistige Potenz aber bescheiden. (S. 19)

# **SPORT**

Turnen: Rumäniens Verband verzichtet bei der Europameisterschaft der Damen, die morgen in Helsinki beginnen, auf die viermalige Olympiasiegerin von Los Angeles, Ecatarina Szabo. (S. 7)

Fußball: Klaus Fichtel (Schalke 04) bestreitet heute gegen Mannheim sein 520. Bundesligaspiel und übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter Willi Neuberger von Eintracht Frankfurt. (S. 7)

# **AUS ALLER WELT**

Leichtsinn: Weil der Fahrer eines Traktors auf dem Rückweg von einem Ausflug Benzin sparen wollte, mußten in der türkischen Provinz Samsun bei einem Unfall 13 Kinder sterben. Auf einer abschüssigen Straße hatte er den Motor abgestellt und dann die Kontrolle über das Fahrzeug ver-

Teures Bier: Auf dem 175. Münchner Oktoberfest müssen die Besucher für eine Maß Wies'n-Bier in diesem Jahr mehr als sechs Mark bezahlen. Im Vorjahr war die billigste noch für 5,90 Mark zu haben.

Wetter: Leicht bewölkt, vereinzelt Schauer. 15 bis 21 Grad. (S. 20)

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

-Reagan und Gorbatschow-Leit-

artikel von Herbert Kremp S. 2 Gastkommentar: Schreckliche Instinktlosigkeiten - Von Profes-

Parade in Moskau: Tag der Veteranen und der modernsten Waffen

sor Helmut Thielicke

S. 3 -Von R.-M. Borngässer

zur Kernkraft zahlt sich jetzt aus-Von Peter Schmalz Forum: Personalien und Leser-

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Meinungen: Die Völker verstehen Bier: Brauer brauchen Nerven -"interbrau '85" in München beendet - Von Hans Baumann s.9

> Fernsehen: Radiostationen in den USA: Ein Knopfdruck bringt Pop, Oper oder Nachrichten

> 200 Jahre Kindermode: Von der Samt-Kniebundhose zu Bluejeans -von M. v. Schwarzkopf S. 19

Landesbericht Bayern: Das Ja Wetter: "Drei Fazi", "drei Azi" -Von Heiligen mit Eiseskälte - Von Rudolf Zewell

Reise-WELT: Ein Streifzug über die "unbekannte" Insel Ibiza -S.6 Von Thomas Thomer

# Investitionsbereitschaft der Industrie ist ungebrochen

"Außerordentlich positive Grundstimmung" / Außenhandel wächst weiter

HANS-JÜRGEN MAHNKE.Bonn

In der deutschen Wirtschaft überwiegen weiterhin die expansiven Kräfte. Nachdem die Aktivitäten zu Jahresanfang längere Zeit durch den ungewöhnlich strengen Winter ge-dämpft worden waren, erwartet die Bundesregierung, daß sich die gesamtwirtschaftliche Aufwärtsentwicklung im weiteren Verlauf des Jahres fortsetzt. Eine ähnliche Prognose hatten die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute in ihrem jüngsten Gemeinschaftsgutachten abgegeben.

Nach Ansicht des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hält die Konjunktur in der Bundesrepublik Deutschland im Frühjahr 1985 nach der kräftigen Steigerung im zweiten Halbjahr 1984 knapp das erreichte hohe Niveau. Belastend wirke der witterungs- und auftragsbedingte Einbruch am Bau, die schwache Entwicklung im bauorientierten Handwerk und die nur mäßige Zunahme des privaten Verbrauchs.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hielt sich die Industrieproduktion außerhalb des

Baubereichs auf dem zuvor erreichten, deutlich verbesserten Stand. Trotz des temporaren Rückgangs im März sei die Bestelltätigkeit in der Industrie weiterhin rege verlaufen. Im ersten Vierteljahr 1985 seien aufgrund der positiven Entwicklung bei den Investitionsgütern spürbar mehr Bestellungen registriert worden als vor der Jahreswende.

Seit dem Herbst 1982, dem Tiefpunkt der letzten Rezession, seien die Auftragseingänge beim Verarbeitenden Gewerbe um nahezu zwanzig Prozent nach Abzug der Preissteigerungen gestiegen. Gleichzeitig habe die Industrie ihre Produktion um elf Prozent ausgeweitet.

Die ausgesprochen positive Grundstimmung hat nach Ansicht des Sparkassenverbandes durch die Hannover-Messe im April weiterhin Auftrieb erhalten. In diesem Jahr werden die realen Ausrüstungsinvestitionen nach den Berechnungen des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) erstmals wieder das Niveau von 1980 übersteigen.

Im Konjunkturbericht des Sper-

kassenverbandes heißt es, der Funke des weiter kräftig wachsenden Au-Benhandels springe nicht auf die Gesamtwirtschaft über. Dies liege auch in der Furcht vor einem sich weiter ausbreitenden Protektionismus begrundet. Die Hoffnungen, die im Hinblick auf eine Liberalisierung des Welthandels in den Bonner Weltwirtschaftsgipfel gesetzt wurden, seien eher enttäuscht worden. Daher sollten die binnenwirtschaftlichen Kräfte gestärkt werden. Nach Meinung des BVR sollte die Bundesregierung dazu rasch ihre Plane zur Reform der Unternehmensbesteuerung auf den

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Friedrich Voss (CSU), hat die Forderung der FDP nach einer Steuerreform in einem Schritt zum 1. Januar 1986 abgelehnt. Derzeit sei ein zusätzbeher Konjunkturbeitrag nicht erforderlich, da es keine Anzeichen für eine Wachstumsschwäche gebe. Trotz der Steuerreform solle die Neuverschuldung des Bundes auch im nächsten Jahr bei 25 Milliarden Mark gehalten werden.

# DKP bleibt stärkste linksextreme Kraft

Verfassungsbericht: "Keine aktuelle Bedrohung des Rechtsstaates"

WERNER KAHL Bonn Auf die nach wie vor hohe Zahl linksextremistisch motivierter Gewalttaten und brutaler Terrorakte hat Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) bei der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes 1984 hingewiesen. Es bestehe jedoch .keine aktuelle Bedrohung des Rechtsstaates", sagte Zimmermann gestern vor der Bundespressekonferenz in Ronn

Zahl und Mitgliederstand linksextremistischer Organisationen sind nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes konstant geblieben. Demgegenüber war im rechtextremistischen Bereich durch das Verbot der neonazistischen "Aktionsfront" eine rückläufige Tendenz erkennbar. Die "Neue Linke" verzeichnet eben-falls einen zahlenmäßigen Rückgang. Dagegen hatten die Nebenorganisationen von DKP und SEW (West-Berlin) sowie die von der DKP beeinflußten Vereinigungen geringfügige Mitgliedergewinne.

Als Teil der kommunistischen Weltbewegung\* werde die DKP von

der "Sozialistischen Rinheitspartei" (SED) aus Ost-Berlin angeleitet und finanzieli gestärkt, heißt es in dem Bericht. Mit ihren Nebenorganisationen, dem Netz von ihr beeinflußter Vereinigungen und der Finanzkraft sei die DKP "stärkste und handlungsfähigste linksextremistische Kraft ge-

Bei der Berichterstattung über "SED-Aktivitäten gegen die Bundesrepublik Deutschland" wurde im Gegensatz zu 1982/83 auf den Hinweis verzichtet, es handele sich auch um "subversive" Aktionen; statt dessen heißt es jetzt, die SED habe auch 1984 "vielfältige Aktivitäten" entfaltet, um die politische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland zugunsten der kommunistischen Zielsetzung zu bezimlussen. Der Bericht erwähnt jedoch weiterhin, daß die SED bei ihrer "Westarbeit" auch die Staatsjugend "FDJ" einsetzt.

Unter den 44 Millionen Ausländern in der Bundesrepublik gehörten im vergangenen Jahr 116 000 zu extremistischen Organisationen ihrer Heimatländer. Ernstzunehmende Aktivitäten gingen von türkischen, kurdischen, palästinensischen, jugoslawischen und neuerdings von iranischen Gruppen aus. Bei diesen islamisch-extremistischen Gruppierungen wurde ein beschtlicher Anstieg von 12 600 auf 19 650 Anhänger festgestellt. Im deutschen rechtsextremistischen Bereich sind dem Verfassungsschutz 1350 "Neonazis" bekannt (1983: 1400), von denen 231 als militant bezeichnet werden. "Nationalrevolutionäre" unter ihnen erklärten, daß sie auch den "anti-imperialistischen Kampf des linksextremistischen Lagers unterstützen wollen.

Die Spionageabwehr registrierte 1984, daß in den Sowjetvertretungen der Anteil der für Gebeimdienste tätigen Angestellten gegenüber 1983 abermals erhöht wurde und nunmehr 52 Prozent beträgt. Schon jetzt versuche die "DDR", durch Agentenwerbung in der Bundesdruckerei Rezepturen und Herstellungsmethoden geplanter fälschungssicherer Ausweise in Erfahrung zu bringen.

# "Sowjets lassen Afghanistan ausbluten"

Gespräch mit einem der bisher höchsten Richter in Kabul: Moskau diktiert unangefochten dienen", wie der 45jährige Azmi er-

P. DIENEMANN, New-Delhi frühere Richter, "ist in Unordnung "Es ist nicht nur die Gegenwart der Sowjets, die uns zu Flüchtlingen macht. Es ist auch die wirtschaftliche Not der Mittelklasse, und es ist der psychische Druck am Arbeitsplatz. die Einschränkungen in allen Bereichen des Lebens." Der Mann, der dies sagt, war vor einigen Wochen noch einer der höchsten Richter Afghanistans, Mohammed Jusuf Azmi. Jetzt ist er seiner bereits vor sechs Monaten nach Neu-Delhi geflüchteten Familie aus der afghanischen Haupt-stadt Kabul ins indische Exil gefolgt.

Azmi - er war einer der fünf vorsitzenden Richter am Obersten Gerichtshof seines Heimatslandes und Präsident der Abteilung für Handelsrecht an diesem Gericht - hat das Land verlassen, weil dort Justiz und Gerechtigkeit zu einer Farce geworden seien: "Die Revolutionsgerichte sind Erfüllungsgehilfen des afghanischen Geheimdienstes Khad, sie tagen nicht öffentlich, eine Berufungs-instanz gibt es nicht." Das gesamte Rechtssystem Afghanistans, so der

#### **CSSR-Diplomat** Neue Attacken auf 38 Tote bei der als Spion enttarnt Kirche in Polen

Der Dritte Sekretär an der Botschaft der CSSR in Bonn ist nach seiner Enttarnung als Spion im Dezember 1984 ohne Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden vorzeitig nach Prag zurückberufen worden. Das wurde gestern bei der Veröffentlichung des Berichtes der deutschen Spionageabwehr für das vergangene Jahr bekannt. Zu den Ausspähungszielen des Agenten gehörten neben Bereichen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Seminare und Tagungen der Friedrich-Ebert-Stiftung. der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft, der Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Evangelischen Akademie Loccum. Nachdem der Geheimdienstoffizier beim Fotografieren einer bayerischen Grenzpolizeidienststelle mit seiner Ehefrau enttarnt worden war, zog ihn Prag aufgrund eines diskreten Winks aus Bonn zurück.

"Da wurden angebliche Bombenleger vor einem Revolutionsgericht verurteilt - die Verhandlung wurde ausnahmsweise einmal im Fernsehen übertragen. Manche von uns kannten die Angeklagten' als Mitglieder der kommunistischen Partei. Sie hatten niemals Bomben gelegt. Die Verhandling war reine Propaganda." Einige der zu Tode Verurteilten wurden später auf der Straße wieder gesichtet. Zwar besteht die konstitutionelle Straf- und Zivilgerichtsbarkeit in Afghanistan noch; Diebstahl, Mord und Betrug werden aber immer mehr als politische Taten" gewertet, die dann vor Revolutionsgerichten verhandelt werden müssen. Da haben die 600 der 900 Richter Afghanistans, die im Land geblieben sind, nicht mehr viel zu tun.

Nicht nur in der Judikative, in der gesamten Innenpolitik hat die sowjetische Besatzungszeit für Afghanistan drastische Anderungen gebracht -"die der Sowjetisierung des Landes

DW. Warschan

Die Feindseligkeiten der polnischen Regierung gegenüber der ka-tholischen Kirche halten unvermindert an. Wie aus polnischen Gewerkschaftskreisen bekannt wurde, ist der Direktor eines Bauunternehmens im oberschlesischen Neiße, Stanislaw Pawlaszak, seit sechs Monaten seiner Amter enthoben, well er in seinem Büro ein Kruzifix und ein Foto von Papst Johannes Paul II. angebracht hatte. In der Bauernzeitung "Dziennik Ludowy wird der katholischen Kirche vorgeworfen, unter dem Deckmantel ländlicher Pastoralgemeinschaften antistaatliche Aktivitäten der Bauern zu unterstützen. So würden auf dem Land politische Organisationen geschaffen. Der Artikel erschien im Vorfeld neuer Gespräche zwischen Staat und Kirche über die Gründung eines privaten Fonds zur Unterstützung der Landwirtschaft in Polen.

klärt. So ist der Gebeimdienst Khad als Erfüllungsgehilfe der sowjetischen Besatzer zur mächtigsten Macht im Lande geworden. Wer sein Haus verkaufen will, seinen Arbeitsplatz wechseln möchte, oder auch nur in die nächste Stadt reisen möchte, für den heißt das noch lange nicht, daß er per Bus zum Beispiel Kabul verlassen darf oder kann. Busse verkehren kaum noch - wegen der zahlreichen Angriffe der Mudschahedin.

Am eingeschränkten Busverkehr liegt es auch, daß es Schulunterricht für die Dorfkinder Afghanistans nicht mehr gibt. Sie erreichen nicht mehr die Schulen der "Unterzentren"; aber es gibt auch kaum noch Eltern, die ihre Kinder zur Schule schicken wollen. Die Sowjetisierung des Schulunterrichts - statt westlicher Fremdsprachen wird nur noch Russisch gelehrt, neue Unterrichtsfächer sind Marxismus und Leninismus – und die "Verschickung" von Schülern zur • Fortsetzung Seite 8

# Attacke Nicaraguas

DW. Bonn/New York

Bei dem Vorstoß nicaraguanischer Truppen nach Honduras am vergangenen Samstag sind nach Angaben aus Kreisen der "Contras" 38 Menschen getötet worden. Es habe sich um einen der schwersten Grenzzwischenfälle seit dem Beginn des Guerrillakrieges gehandelt. Journalisten berichteten aus dem Grenzgebiet, die nicaraguanischen Truppen hätten Flüchtlinge, die von Rebellen aus dem Land eskortiert worden seien, bis sieben Kilometer wert nach Honduras hinein verfolgt. Die honduranische Regierung hat inzwischen Truppen in das Gebiet entsandt. In Costa Rica sind jetzt etwa 20 US-Berater eingetroffen, die ein 750 Mann starkes Polizei-Batallion zur Guerrillabekämpfung ausbilden sollen. Nicaragua hat vor dem UNO-Sicherheitsrat Vorwürfe, die Sicherheit der USA zu bedrohen, zurückgewiesen. Seite 3: Die Romanze ist zu Ende

## **DER KOMMENTAR**

# Eingeknickt?

der Analyse und Bewertung der vom Verfassungsschutz 1984 zusammengetragenen Fakten zieht, klingt beruhigend. Die rechtsstaatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist zwar durch Extremismus, Gewalt und Spionage erheblichen Belastungen ausgesetzt, aber sie ist nicht in Gefahr. Solche Kernaussagen sind von der Sache her richtig. Aber sie sind ungeeignet, den Begriff von der "wehrhaften Demokratie" mit Leben zu erfüllen, weil sie die Einzelheiten zudecken.

Vor der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes hatte der Minister erklärt: "Opportunitätserwägungen dürfen den Bericht nicht beeinflussen", und er hatte, wohlwissend um die Problematik, hinzugefügt, "einen roten Teppich für die FDJ beispielsweise gibt es nicht." Der Bericht selbst wird diesen Kriterien allerdings nur teilweise gerecht.

Richtig ist, daß die eigentliche Gefahr, der Linksextremismus verschiedenster Ausprägung, wiederum an erster Stelle genannt wird. Die Priorität, die Zimmermann damit auch politisch setzt, ist von den Mitgliederzahlen, von den - zum Großteil auch aus der "DDR" fließenden – Geldmitteln und von der hartnäckigen subversiven Zielsetzung her gerechtfer-

Die Summe, die Bundesinnen-Mehr als 100 000 Extremisten aus dem linken Spektrum stehen 20 000 Unbelehrbare von rechts gegenüber, aus deren Reihen heraus freilich auch verbrecherische Anschläge erfolgt sind. Diese Gefahr, die zumeist der Irrationalität entspringt, darf nicht unterschätzt

> Von der DKP beeinflußte Organisationen werden in dem Bericht ohne Tünche genannt. Niemand, der mit ihnen "Bündnisse" schließt, kann sich mit Unwissenheit herausreden. Allerdings ist Zimmermann mit neuen Formulierungen im Kapitel "SED-Aktivitäten gegen die Bundesrepublik" den Wünschen des Kanzleramtes entgegengekommen. Fallengelassen wurde die noch im Jahr zuvor benutzte Formulierung, die "FDJ setzte ihre Bemühungen, auch den innerdeutschen Jugendaustausch für ihre politische Agitation auszunutzen, fort". Die "DDR" hatte unter Hinweis auf diesen Satz Jugendreisen in den freien Westen fast vollständig eingestellt.

Diese Veränderung, so heißt es, ist aus "übergeordneten Gesichtspunkten" vorgenommen worden, obwohl sich an den Tatsachen nichts geändert hat. Für einen solchen Standpunkt kann es durchaus plausible Gründe geben. Die Regierung sollte sie nennen, sonst bleibt es beim Verdacht, daß sie auf einem sensiblen Feld eingeknickt ist.

# **Verbundenheit** mit der EKD

In einem Gottesdienst in der Ostberliner Marienkirche, der vom Sender "Stimme der DDR" übertragen wurde, hat der Vorsitzende des Bundes der Evangelischen Kirchen in der "DDR", Johannes Hempel, am 8. Mai auf die "besonderen Beziehungen"

zur Evangelischen Kirche in der Bundesrepublik hingewiesen. "Geprüft und geprägt durch die Entstehung zweier deutscher Staaten, durch Wandlungen hindurch haben wir aneinander festgehalten . . . in der Bindung an das eine Evangelium." Hempel sprach auch zwei weitere

Tabu-Themen der "DDR"-Gesellschaft an: das überwiegend "westlich" geprägte Denken der meisten Mitteldeutschen und die weiterhin vorhandenen Vorbehalte gegenüber den Sowjets, "Ist es vielleicht doch so, daß viele von uns . . . immer noch die westeuropäische Kultur für wertvoller halten als die osteuropäische?" Es sei an der Zeit, "den sowjetischen Soldaten ihre Härte" zu vergeben. "die sie beim Vollzug des Sieges mitbrachten".

Die Sicherheitsbehörden der "DDR" betrachten private Ehrungen von Kriegsopfern (die bei offiziellen Festakten nicht thematisiert werden) mit Mißtrauen: Bei einem "Nachtgebet" kritischer junger Ost-Berliner in der Sophienkirche berichteten Jugendliche u. a., daß sie von Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes auf ihrer Fahrt zu einer Kranzniederlegung für den Schriftsteller Erich Mühsam im KZ Oranienburg begleitet und während der Zeremonie fotografiert worden seien. Sette 4: Weitere Beiträge

# "DDR"-Bischof: Aussperrung – "um Schaden abzuwenden"

Der frühere Präsident des Bundesarbeitsgerichtes (BAG), Gerhard Müller, hat auf die Zulässigkeit von sogenannten "Angriffsaussperrungen" durch die Arbeitgeber in Tarifkonflikten hingewiesen. Das bloße passive Durchhalten eines Arbeitskampfes durch die Unternehmer sei unzumut bar und lähme den betroffenen Tarifpartner, sagte Müller vor der Vereinigung der Eisen- und Metallindustrie Rheinland-Rheinbessen in Bad Kreuznach. Vor allem sei ein solcher erster Schritt des Arbeitgebers im Ta-ກີເລການາ ກາງລັດ schaftlicher Rezession, um die Volkswirtschaft vor Schaden zu bewahren. Er erinnerte damit an den Fortbestand der Entscheidung des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichtes vom 21. April 1971, wo es zur Zulässigkeit der Aussperrung heißt: "Unsere Rechtsordnung geht davon aus, daß der Arbeitgeber derartige Maßnahmen - und zwar auch als den ersten Akt eines Arbeitskampfes - ergreifen kann."

Müller sprach sich weiter gegen die im Grundsatzurteil zur "Abwehr-Aussperrung\*, also der Reaktion der Arbeitgeber auf den Streik der Gewerkschaften, 1980 als richtig erkannte Quoten-Regelung aus. Er halte dies heute nicht mehr für sinnvoll. Das BAG hatte damals zur Definition des "Übermaßverbots" bei der Abwehraussperrung für Recht erkannt, daß etwa bei einem Streik von weniger als 25 Prozent der Beschäftigten in einem Tarifgebiet die Aussperrung weitere 25 Prozent der dortigen Arbeitnehmer betreffen dürfe.

# Fragen nach dem Schicksal eines rumänischen Essayisten

Dorin Tudoran hatte gegen politische Geiselhaltung protestiert

RUDOLF CANNE, Bonn Das Schicksal des am 15. April in Hungerstreik getretenen und seitdem verschwundenen rumänischen Schriftstellers Dorin Tudoran (39) (WELT v. 8. Mai) bleibt weiterhin unklar. Auf Anfragen des Internationalen PEN-Clubs in Paris, dessen Mitglied der berühmte rumänische Essayist ist, verweigern die rumanischen Behören weiterhin jede Auskunft über den Aufenthaltsort und Gesundheitszustand von Tudoran, seiner Frau und ihrer neunjährigen Tochter.

In zwei Briefen an Staatschef Nicolae Ceausescu hatte Tudoran im Herbst 1984 bekräftigt, daß er "mit ganzer Kraft das terroristische Verfahren der politischen Geiselhaltung" bekämpfe, das gegen ihn - der im vergangenen Sommer bereits unter strikter Überwachung durch die rumänische Geheimpolizei stand - angewandt werde. "Denn nichts anderes als eine Geisel ist derjenige, dem ein fundamentales Recht vorenthalten wird. Der Terrorismus, dessen Opfer ich und viele andere Rumänen einbar sind", zur Wehr setzen müsse.

sind, kann nur als ein abscheuliches Verfahren qualifiziert werden". Tudoran appellierte an den rumänischen Staats- und Parteichef: "Wenn Sie auf den Terrorismus der Geiselhaltung verzichten, wenn Sie die unveräußerlichen Rechte der Menschen, die au-Berhalb der Grenzen in einer Diktatur leben wollen, respektieren, dann werden Sie diesem Land gleichzeitig die Chance geben, die allmähliche Umwandlung von der Diktatur zu einer demokratischen Staatsform zu ermöglichen."

"Ich weiß genau, wie die meisten Menschen, die jahrelang auf eine Ausreisegenehmigung warten, schikaniert werden", hatte das ehemalige Kuratoriumsmitglied des rumänischen Schriftstellerverbandes bereits im August 1984 erklärt. Doch "zwischen den unveräußerlichen Menschenrechten und den heutigen rumänischen Realitäten existiert ein unüberwindbarer Abgrund", so daß er sich gegen diese "Realitäten, die mit meinem Glauben zutiefst unver-

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# Änderung in Brasilien

Von Günter Friedländer

Wieder einmal sah Lateinamerika aus einem Saulus einen Paulus werden.

Als vor einem Jahr dem brasilianischen Parlament der Vorschlag einer Verfassungsänderung vorlag, die direkte Wahlen für die Präsidentschaft einführen wollte, hat vor allem ein Mann an der Spitze seiner Sozialdemokratischen Partei diese Reform aufs heftigste bekämpft und schließlich auch besiegt: José Sarney. Inzwischen ist Sarney zur Demokratischen Partei übergegangen, die ihn als ihren Kandidaten zum Vizepräsidenten neben Tancredo Neves als Präsidenten Brasiliens vom Wahlkollegium berufen ließ. Der Tod hinderte Neves daran, das Amt anzutreten, und hob Sarney an seine Stelle.

Nun ist es derselbe Sarney, der dem Parlament vorschlug, in Zukunft den Präsidenten Brasiliens in direkten Wahlen zu ermitteln. Und beide Kammern haben nach kurzer, eintägiger Beratung diese Reform (neben anderen) fast einstimmig angenommen. Eine Verfassungsgebende Versammung soll im nächsten Jahr zusätzliche Maßnahmen beschließen, die Amtszeit Sarneys begrenzen und den Wahltermin festsetzen.

Sarney mag mit diesem Tribut an den Populismus seine Regierung vom Geruch der Illegitimität befreit und damit Zeit zum Regieren gewonnen haben. Aber es bleibt denoch ungewöhnlich, daß ein Parlament so tiefgreifende Verfassungsänderungen einführt, statt die Frage einer Verfassungsgebenden Versammlung zu übergeben.

Schließlich hat Lateinamerika dank seines "Caudillismo" genannten Persönlicheitskults nicht immer die besten Erfahrungen mit direkten Wahlen gemacht. In den USA funktioniert – anders als in Europa, wo der Regierungschef in der Regel durch die parlamentarische Mehrheit legitimiert ist – ein in der Ausführung ähnliches, im Ergebnis gleiches System. Der Präsident muß dort den Ausgleich mit dem Kongreß suchen. Das System erzwingt eine Balance. In Südamerika steht ein vom Volk gewählter Staats- und Regierungschef, der Schwierigkeiten mit dem Parlament hat, in einer unablässigen Versuchung, die sich in Nordamerika nicht stellt. Es wäre wohl der Mühe wert gewesen, darüber länger nachzudenken.

# Westöstliches Fernsehen

Von Carl Gustaf Ströhm

Eine Anekdote, die ein Österreicher dieser Tage in Budapest erzählte, löste bei den ungarischen Zuhörern – darunter Partei- und sogar ZK-Mitgliedern – fröhliches Gelächter aus. Demnach fragte Kaiser Franz Joseph, der aus dem Himmel auf seine Hauptstadt Wien herabschaute, den Heiligen Petrus, warum denn die Wiener allesamt in ihren Wohnungen vor einem bläulich leuchtenden Möbel säßen. "Majestät," erklärte Petrus, "das ist die Lieblingsbeschäftigung der Österreicher, das heißt fernsehen." – "Aha," sagte der Kaiser, "sehr interessant. Und was schauen sich die Leute an?" – "Majestät, die Österreicher schauen sich Fußball an, das Länderspiel Österreich-Ungarn." – "Sehr interessant," sagte der Kaiser, "aber gegen wen spielen sie denn?"

Nun hat Österreichs oberster Fernseh- und Rundfunkchef Gerd Bacher mitgeteilt, daß es wieder eine österreichisch-ungarische Zusammenarbeit geben wird, und zwar ausgerechnet auf dem sensiblen Gebiet der Medien: Ein gemeinsamer deutschsprachiger Sender soll im Bereich des Plattensees hauptsächlich als Informations- und Unterhaltungsträger für die deutschsprechenden Touristen betrieben werden. Die Ungarn werden über ihr Kabelsystem auch das Satellitenprogramm "3-SAT" aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreiten.

Angesichts der sonst im Ather herrschenden ideologischen Kämpfe, der Störsender gegen ausländische Radioprogramme in vielen osteuropäischen Staaten (mit Ausnahme Ungarns übrigens) macht eine solche westöstliche Schwalbe sicher noch keinen Mediensommer im Sinne von Informationsfreiheit für alle. Aber hier wurde, ohne daß man die Ungarn überfordern oder ihre geopolitische Lage außer acht lassen konnte, ein Schritt in die richtige Richtung getan. Die ungarischen Kommunisten, die als Ungarn eben auch Realisten sind, haben den unaufhaltsamen Medienstier einfach bei den Hörnern gepackt. Wahrscheinlich haben sie sich damit auf die Dauer mehr genützt als jene Genossen in anderen osteuropäischen Staaten, die eine totale Abschottung betreiben und ihr Heil in den Störsendern suchen.

# Ein Haar in der Mode

Von Leonid Hoerschelmann

us den internationalen Zentren der Keralogie (das ist soviel wie Haarpflegekunst und vom Friseur um die Ecke etwa so weit entfernt wie der Diplom-Pädagoge vom Lehrer) kommen aufregende Nachrichten: lange Haar werden wieder modern, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer und für Personen, was neuerdings als korrekte Bezeichnung für Leute gilt, denen ihr Geschlecht aus politischen Gründen egal ist. Es lohne sich durchaus wieder, so lautet die Botschaft der Keralogen aus Paris und Rom, sein Haar ein paar Jahre lang wachsen zu lassen.

Tröstung bedeutet dies vor allem für jene etablierten Enddreißiger, die sich ihre achtundsechziger Gammel- und Protestfrisur aus Treue oder Bequemlichkeit bis in ihre Berufskarriere und ein wohlgeordnetes Familienleben hinein bewahrt haben. Inzwischen müssen sie sich von ihren bürstenfrisierten Sprößlingen mit dem Sprichwort "Lange Haare, kurzer Verstand" hänseln lassen. In einer Umwelt, in der selbst die Polizisten wieder kurzes Haar tragen, mußten sie sich regelrecht wie eine diskriminierte Minderheit fühlen.

Zum anderen aber zeigt sich, daß sich die Modeschöpfer – ob an Kopf oder Hüfte – die Demütigung durch den allgemeinen Zeitgeist nicht mehr gefallen lassen. Seit zwanzig Jahren wird Mode in der ganzen Welt überwiegend auf der Straße kreiert. Friseure und Schneider dürfen sie ein bißchen glätten und nachvollziehen. Jetzt soll es anders werden: Leute, laßt schnell die Haare wachsen, ehe auch die Punker auf die Idee kommen! Wie muß man da alle die beneiden, die mangels Haarwuchs keine Wahl und keine Qual mehr haben.

Freilich handelt es sich bei diesen beneidenswerten, weil von der Sklaverei der wechselnden Haarmode befreiten Glatzenträgern wieder einmal um ein ausschließliches Männerprivileg. Da wäre der Gesetzgeber also aufgerufen, auch hier auf baldige Abhilfe im Sinne der Gleichberechtigung zu sinnen.



Beschwörung der Zukunft?

KLAUS BÖH

# Die Völker verstehen

Von Herbert Kremp

Wer die beiden großen Reden nachliest, die Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow gehalten haben, befindet sich in der Gegenwart. Beides sind Werbe-Reden um Europa und die weitere Weltöffentlichkeit. Die Rede Reagans vor dem europäischen Parlament ist visionär und christlich: Sie handelt von der Kultur und von der Freiheit der Person beides gehört unlösbar zusammen. Gorbatschow sprach konservativ, er hat, wie man unschwer erkennen kann, Ranke nie gelesen. Er be-müht sich nicht um die Auffindung der Wahrheit in der Geschichte, Er redet auch nicht über die Revolution. Er bezichtigt andere, das russische Imperium nicht anzuerkennen, sich den neuen Zaren und ihren Grenzsetzungen nicht zu beugen. Er ist ein Nationalist, aber politische Kultur, wie es heute so schön heißt, hat er nicht. So wirft er den Amerikanern beispielsweise vor, gegen Afghanistan "einen un-erklärten Krieg" zu führen. Mein Gott, wer führt denn Krieg in Afghanistan?

Daß Gorbatschow versucht, die Ehre Rußlands herauszustellen, ist seine gute Pflicht. Die sowjetische Armee und ihr Führer Stalin haben sich gegen die deutsche Eroberung zur Wehr gesetzt. Sie haben gelitten, Millionen sind gestorben. Sie haben die Deutschen geschlagen, sie haben Berlin erobert: Die Rote Armee besitzt wie alle anderen kämpfenden Armeen ihre Waffenehre. Der Beifall bei der Erwähnung Stalins hat einen vaterländischen Grund. Gorbatschow soll uns nur nicht glauben machen wollen, die siegreiche Rote Armee habe uns \_befreit". Viele Frauen, die jetzt ja auch den 40. Jahrestag begehen, können das nicht verstehen. Wer in Danzig geboren war, erlebte die Ablösung des Gauleiters durch den Kommissar. Wir sollten Gorbatschow die Erstausgabe von Koestlers "Sonnenfinsternis" schenken. Wir haben die Bilder seiner Waffen-Parade vor Augen. Paraden haben etwas mit dem Ursprung des Lachens zu tun: Sie sind eine Drohgebärde. Wir haben das verstan-

Unserem sympathischen Verständnis etwas näher ist allerdings jener Betriebsdirektor in der oberschlesischen Stadt Neiße, der in diesen Tagen abgesetzt wurde, weil er an der Wand seines Büros ein Bild des Papstes und ein Kruzifix

angebracht hatte. Seine christliche Freiheit wurde bestraft. Ist das der Ausdruck der "dauerhaften Friedenssicherung", von der Gorba-tschow spricht? Was versteht er unter Frieden? Wir vermuten, daß es da einen Dissens gibt: Friede braucht einen Inhalt, oder er ist ein Friedhof. Und dieser Inhalt heißt Freiheit - im Denken des Westens gelegentlich, aber sicher nicht end-gültig zur "Selbstverwirklichung" verkürzt. Die Deutschen verstehen unter Freiheit die Verfassung und die Nation. Das ist die Hoffmung, von der Reagan, nicht nur auf Deutschland bezogen, spricht. Wir haben eine Vision, nicht eine Ideologie. Und wir haben als ein zur Hälfte dem Totalitarismus überantwortetes Volk die Geschichte auf unserer Seite, die Stalin begriff, als er sagte, die Hitlers kämen und gingen, das deutsche Volk bleibe be-stehen. Für diese Erkenntnis verdient er Beifall.

Der Kern der gegenwärtigen Weltgeschichte besteht darin, daß der Westen dynamisch (mithin oft kontrovers) und der Osten büroratisch ist. Außer Militärischem bewegt sich dort nichts. Gorbatschow tritt seine Gedanken auf der Stelle. Als imperialer Bürokrat muß er auf den Besitzstand pochen, zu dem die Unterdrückung von Völkern gehört. Er bezeichnet dies, wie seine Vorgänger, als "Nachkriegsordnung". Für kreative und zivilisierte Leute ist das nicht genug. Es ist auch nicht zumutbar, die Völker Europas andauernd mit dem no-



Vom Gauleiter zum Kommissar: Befreiung à la Stalin FOTO: ULLSTEIN

Jahre zu beschäftigen. Gorbatschow sehnt sich verständlicherweise nach einer Neuauflage der damaligen Entspannungspolitik, die ein großartiger Erfolg des Vorgängers Breschnew war. Dem bedeutenden Politiker wäre es damals beinahe gelungen, den gegebenen Zustand und alle seine Unrechte in einen Ersatz-Friedensvertrag für Europa zu verwandeln. Die Betonung liegt auf "beinahe". Es gelang nicht. Die Freiheit blieb die innerste Bestimmung des Friedens. Der Westen behauptete sich.

Ideologisch erzogene Führer unterliegen immer wieder dem Irrtum, sie könnten den Geist des Menschen abknicken, wie man eine Blume pflückt und wegwirft. Das geht nicht, und wenn es versucht wird, hat es keine Dauer. Die Geschichte ist der lange Marsch in die Freiheit. Man muß Marx von seinen kurzen Beinen auf den Kopf stellen, dann wird wieder ein rechter Hegel daraus.

Der zweite Irrtum ideologisch erzogener Führer besteht darin, daß sie die Weltgeschichte beenden wollen. Da gibt es einen historischen Materialismus, und da gab es einen, der vom "tausendjährigen Reich" redete. Gegen solche Verkrustung, gegen diesen Muff der tausend Jahre hilft nur Revolution oder Nestroy: Nicht einmal ignorieren.

Der dritte Irrtum ideologisch erzogener Führer besteht in der Mutmaßung, sie könnten durch ihr "Ordnungsangebot" die Menschen entlasten. Dieser Irrtum ist der gefährlichste, denn er appelliert an die Bequemlichkeit, an die Illusion, man könne die Freiheit streichen und den Frieden behalten.

Von diesen drei Irrtümern zeugt die Rede Gorbatschows. Sie ist daher im schärfsten Sinne rückschrittlich. Sie wird vom geschichtsmächtigen Ereignis der menschlichen Person widerlegt werden. Auch in Deutschland: Der Rechtsstaat und die Nation sind ein mächtiger Gedanke. Die Jugend greift ihn auf. Ronald Reagan wirkte in Hambach und in Straßburg wie ein junger Mensch, Gorbatschow wirkt in seiner Kreml-Rede wie ein Greis. Das kommt aus dem Unterschied zwischen Freiheit und Ideologie, zwischen Ferson und Bürokrat, zwischen Fortschritt und Reaktion. Die Völker verstehen die Signale.

# IM GESPRÄCH Richard Murphy

# Ein Freund der Araber

Von Peter M. Ranke

Das amerikanische Konsulat am Mandelbaum-Tor im früheren jordanischen Teil Jerusalems ist die Kontaktstelle Washingtons zu den Palästinensern im israelisch besetzten Gebiet. Es vermittelt PLO-Vertratem Visa für die USA, verweigert sie aber Arabern, die mit Israel zusammenarbeiten. In diesem Konsulat traf Mitte April der für Nahost zuständige Unterstaatssekretär Richard Murphy (55) mit dreißig führenden Palästinensern zusammen. Ihre übereinstimmende Forderung: Amerika muß mit der PLO von Yassir Arafat verhandeln, um den Friedensprozeß fortzusetzen.

Richard Murphy hat daraufhin in Washington durchgesetzt, daß Außenminister Shultz oder er selbst zunächst mit einer jordanisch-palästinensischen Delegation sprechen, der Vertreter des PLO-Nationalrates oder "Parlaments" angehören. Daß diese bedeutsame politische Kursänderung von Murphy veranlaßt wurde, ist nicht überraschend. Denn seine dreißig Jahre im Auswärtigen Dienst der USA hat Murphy vor allem in arabischen Ländern verbracht, in Läbanon, Jordanien, Mauretanien, Syrien und Saudi-Arabien. Er ist die stärkste Figur der proarabischen Lobby in Washington.

Als der gutaussehende Berufsdiplomat 1974 Botschafter in Damaskus wurde, fiel er seinen Mitarbeitern durch detaillierte Kenntnis der arabischen Geschichte und der politischen Entwicklungen im Nahen Osten auf. Ihn interessiert auch das angeblich unwichtigste Detail. Er ist Hobby-Archäologe und ein guter Tennisspieler. Die Diplomaten in Damaskus mußten sich in der Ehre ablösen, jeden Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr mit dem Botschafter eine Stunde Tennis spielen zu dürfen.

Aus Syrien wurde Richard Murphy, in Boston geboren und in Harvard erzogen, 1978 nach Manila auf die Philippinen versetzt. Doch schon Mitte 1981 schickte ihn Außenminister Haig als "Feuerwehrmann" nach



Schaltet die PLO Arafats ein: Murphy FOTO: AP

Saudi-Arabien. Denn die von Präsident Reagan zugesagte Lieferung von fünf Awacs-Maschinen und 62 hochmodernen Kampfflugzeugen F-15 mit Sidewinder-Raketen drohte im US-Senat zu seheitern. Murphy beriet den damaligen Kronprinzen Fahd, was und in welcher Form die Saudis dazu beitragen kommen, um ein Scheitern zu verhindern.

Der Senat entschied sich mit nur zwei Stimmen Mehrheit für die Lieferung an die Saudis, und seitdem ist Murphy ein gern gesehener Gast am Königshof in Riad und im Weißen Haus. Das kam seiner Tätigkeit in der arabischen Welt zugute. Denn als Nachfolger des ghicklosen Vermitt-lers Habib versucht Richard Murphy auf Erkundungstouren in Kairo, Beirut, Amman, Riad, Damaskus und Jerusalem die amerikanischen Bemühungen um Waffenruhe in Libanon und um echte Verhandlungen zwischen der arabischen Seite und Israel voranzubringen. Bisher ohne Erfolg. Wie weit und wohin das einseitige Zugeständnis Murphys an die PLO die amerikanische Politik führen wird, bleibt abzuwarten. Israel befürchtet: zu einer von Moskau gefor- 3 derten Nahostkonferenz.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

# Frankfurter Allgemeine

Zu Fernschtilinen über den Zweiten Weltkrieg heißt es bier:

Als vor drei Jahren der Westdeut-sche Rundfunk die Fernsehserie über den "Unvergessenen Krieg" über-nahm, geschah es unter freudigem sowjetischen Kopfnicken. Das war kein Wunder, denn sie war mit überwiegender sowjetischer Beteiligung entstanden. Nicht so die Serie des Bayerischen Rundfunks über "Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg". Sie ist mit Beteiligung des österreichischen und schweizerischen Fernsehens entstanden, und sie strahlte ohne kommunistischen Segen in den Machtbereich des real existierenden Sozialismus hinein. Sie stößt nun auf wütende Kritik. Am meisten erbost die Darstellung des Abschlusses des Hitler-Stalin-Paktes samt dessen sichtbarer Anwendung auf das 1939 besiegte Polen. Wie Stalin dabeistand, als die Außenminister Molotow und der in Nürnberg gehenkte Ribbentrop den Vertrag unterschrieben, haben nun zwischen Rostock und Budapest Millionen gesehen; die Parteizeitungen müssen etwas dazu sagen. Gegen die Bilder war nichts zu machen, aber den Begleittext, der von der deutsch-sowjetischen Teilung der Beute sprach, erklärten sie zur "ungeheuerlichsten Lüge". Doch wissen die Zuschauer, einschließlich der Parteiaktivisten, daß es die Wahrheit war. Sie haben sich vielleicht sogar daran geweidet, daß die Parteizeitungen davon reden mußten.

# LA LIBRE BELGIQUE

Die Brüsseler Zeitung kommentiert die Botschaften Rosgan und Gerbatschown: Der amerikanische Staatschef hat seinem jungen Gesprächspartner die Hand entgegengestreckt. Gestärkt durch den militärischen Aufschwung in seinem Land, hat Reagan konkrete Vorschläge unterbreitet, um jeden möglichen Unfall zu vermelden. Der Kremi-Chef hat seinerseits die Absicht zum Ausdruck gebracht, auf dem Weg der Entspannung weiterzugehen. Es entging indessen niemandem, daß dies nur eine Formel warund die wirklichen Gedauken Gorbatschows anderswo sind.

# Hadjener Dolkszeitung

Einige taten so, als hätten sie das ganze eben erst entdeckt. Als wäre in vierzig Jahren nie etwas über den Krieg und sein Ende, über Schuld und Verstrickung zu lesen, hören und sehen gewesen. Spätestens da beschleicht einen das Gefühl, der Jahrestag der Kapitulation sei mancherorts zum unterhaltsamen Geschäft mit Tod und Vernichtung geronnen. Wir haben trotzdem dazugelernt.

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Sie meint zu Weissäckers Rede:

Richard von Weizsäcker hat in die Auseinandersetzung um die Bewertung des Kapitulationsdatums keine neuen Gesichtspunkte eingeführt. Aber er hat Akzente gesetzt, die aufgrund des hohen Amtes und der persönlichen Autorität des Redners ihre Wirkung über den Tag hinaus nicht verfehlen werden. Der Präsident hat die Trauer über die Kriegsfolgen dem Gebot der Versöhnung untergeordnet. Er hat die Leiden des Krieges und das Schicksal der Vertreibung in die richtige Reihenfolge gebracht.

# Schreckliche Instinktlosigkeiten

Ein Rückblick auf den Gedenktag der deutschen Kapitulation / Gastkommentar von Helmut Thielicke

Manchmal wünscht man sich, mit einer Prognose nicht recht zu behalten oder eine falsche Befürchtung gehegt zu haben. So ging es mir, als ich Anfang Januar die Sorge aussprach, der vierzigste Gedächtnistag der deutschen Kapitulation könne zu Tode diskutiert werden. Ich schlug deshalb vor, er möge den Händen der Tagespolitik entnommen und in die Gottesdienste verlegt werden, wo allein die Ambivalenz von Niederlage und Befreiung, von Schuld und Neubeginn, von der Gnade des Nullpunktes und neuen Versäumnissen angemessen zur Sprache kommen könne.

Leider behielt ich mit der geäußerten Besorgnis recht. Zu den viel zu vielen Worten kam in den Medien noch die Unzahl grausiger Bilder, die selbst den zum Nachdenken und zur Einkehr Bereiten förmlich erschlugen. Die deutsche Neigung zum Extrem feierte wieder einmal Triumphe. Sie war zugleich mit schrecklicher politischer Instinktlosigkeit gepaart: Was der Besinnung dienen sollte, blockierte sie. Was der allgemeinen

Verdrängungstendenz entgegenwirken sollte, kurbelte die Verdrängung gerade an. Was bestimmt war, der Unfähigkeit zu trauern abzuhelfen, setzte an die Stelle der Gleichgültigkeit den Widerwillen. Dieser Tag, vor allem aber die Art,

Dieser Tag, vor allem aber die Art, wie wir ihn zu Tode ritten, hinterläßt in den Seelen einen graussmen Flurschaden. Wir ermangeln in einem Maße des politischen Instinktes und der Sensibilität für das Zumutbare, daß man nur in tiefer Entmutigung auf diese Tage zurückhlicken kann. Dabes ehe ich noch ganz ab von dem Aufstand an Haß und unbewältigten Ressentiments, der außerhalb unserer Grenzen in aller Welt ausgelöst wurde.

Dieses Gedenken der Kapitulation hat viele Wunden aufgerissen, die noch lange bluten werden. Die Wunden nur zu lecken, statt daß Schlagende und Geschlagene sich über den Schrecken des Einst hinweg die Hand reichen und ein Neues beginnen, bedeutet aber, sich der Bannung durch das Geschehene weiterhin zu

verschreiben. Ich wüßte freilich nicht, wie man diesem Banne entrinnen kann, wenn man nichts von der Vergebung weiß oder sie – trotz des Wissens um sie – nicht üben will. Wenn ich bekennen sollte, was

mich während der letzten Wochen bei Fernseh-Kundgebungen am meisten beelendet hat, dann sind es nicht einmal die grausigen Bilder (hier war die Schallmauer dessen, was seelisch noch resorbierbar war, wohl schon durchbrochen), sondern dann war es die Report-Sendung der ARD am Vorabend des 8. Mai. Franz Alt brachte eine lange Namens- und Porträtliste von angeblichen Nazis, die trotz ihrer belasteten Vergangenheit nach 1945 aufs neue reüssiert hatten - als ob nichts geschehen wäre -, und sich dann einer strahlenden Karriere erfreuten. Dabei wurden neben SS-Mördern, in der gleichen Reihe, auch scheinbare Nazikonformisten aufgezählt, die zwar durch eine gewisse peinliche formale Mitläuferschaft belastet waren, abgesehen davon aber sicherlich den Augenblick der

Schwäche oder der Blindheit bald bereuend – einen geraden Weg in der
Zeit der Tyrannei gegangen wären.
Darunter befanden sich Namen und
Porträts zweier Bundespräsidenten.
Ich zitterte bei dem Gedanken, daß
dieser Ungeschlachtheit von Denunziationen womöglich auch Theodor
Heuss zum Opfer fallen würde, weil
er als Abgeordneter in einem Moment
offensichtlicher Bewußtseinstrübung
falsch abgestimmt hatte, nämlich
beim Ermächtigungsgesetz. Diese
Schändung wurde aber gerade noch
vermieden.

Unter den weiterhin an den Pranger Gestellten war auch Gustaf
Gründgens, dessen Zweckfreundschaft mit Göring – damit rettete er
viele jüdische Schauspielerkollegen,
was nebenbei sogar erwähnt wurde –
zu einer Herzensbindung verfälscht
wurde. Am übelsten war, daß Alt sich
sogar an Ernst Jünger vergriff, alles
übersah, was er im Dritten Reich geschrieben und getan hatte, und ihn
als Wegbereiter der braunen Schrekkensherrschaft erscheinen ließ.

Wer wie Franz Alt über einen mehr als durchschnittlichen Intelligenzquotienten verfügt und zudem nicht ohne moraltheologische Bildung ist, kann mir kaum weismachen, daß er es nicht besser gewußt habe und daß ihm jedes, aber auch jedes Differenzierungsvermögen abgehe. Denn aber bleibt nur der Schluß, daß er sich bewußt zu den terribles simplificateurs, den schrecklichen Vereinfischen, gesellt und jenem Opportunismus gefrönt hat, der die Gesellschaft der lautesten Claqueure außucht. Ich glaube diesem Manne, dem ich bisher

vertraute, vorerst nichts mehr.

Hier liegt ein erschreckender Modellfall vor, an dem man ablesen kann, welche Verwüstungen und welche Seelenblindheit dieses unmäßige Wühlen in der Vergangenheit ausgelöst hat. Es ist alles andere als die Besinnung, die wir unserem Volke gewünscht hätten.

Professor Dr. Dr. Thielicke, 1949 seines Amnes als kommissanischer Ordinarius in Heidelberg enthoben, lehrte nach dem Kneg Theologie in Tübingen und Hassburg Ein Tag der

modernsten

Veteranen

und der

take the day

The second secon

the same that the same

males . Harris

TO ME WHAT PERSON

Service Service

The American

tion of Mariatan

gary about oil.

C. P. Cott. Briefing

d in Hauf and Ei

Charles of Berling

iii Well Luglide h

or des glucking

Contract Reserve

Manustrania II

tate, Baset, Domat.

the amerikansk

m. Wafferruhe :

white Verticals

and the fer Ser.

treater. Bullet in

unit webs set

21. Murchy 21

that other best

and the mental by

the thin ference

ANDER

A Transport Commence

the contract the figure of

Later Later Berger

Committee of the second

Remarks of the Control

AND WATERWINDS

1. (1.17 196**2**)

in a conta

SARTE GROSS

The state of the state of

a promise to the first

 $\gamma_{i+1} = - \exp(-i \gamma_i \phi \tau_i) \mathcal{V}_i$ 

er del The second

An Configuration & C.

earl martin Mar.

The statement

Waffen Der Parteichef, das Politbüro, ordensgeschmückte Veteranen und Partisanen, Stalinorgeln und modernste Raketen; später auch Wooka und Feuerwerk: Moskau feiert den Sieg über die

Von R.-M. BORNGÄSSER

ie Szene war perfekt: Als der Zeiger der Kreml-Uhr am Erlöserturm auf 10 Uhr vorsprang, fuhr salutierend in einer offenen Lirnousine Verteidigungsminister Marschall Sergej Sokolow auf den Roten Platz und gab an die einzeln aufmarschierten Truppenverbande seinen Tagesbesehl. Ein Befehl, der da lautete: "Das sowjetische Volk und die sowjetischen Streitkräfte haben den entscheidenden Beitrag für den Sieg über das faschistische Deutschland und die Rettung der Weltzivilisation geleistet." Und prāzise wie aus einem Mund antworteten die Divisionen: "Wohlergehen wünschen wir dir, Genosse Marschall der Sowjetunion. Dann donnerte ein dreifaches zackiges Huumurraaa" über den Roten Platz.

Moskau strahlte im roten Fahnenschmuck. Man feierte den "40. Jahrestag des Sieges über den Faschismus" mit der größten Militärparade seit dem Kriege. Auf der Empore des Lenin-Mausoleums standen die Mitglieder des Politburos, soweit sie nicht in ihren eigenen regionalen Republiken weilten, angeführt vom Macht-Dreigestirn Gorbatschow, Grischin und Gromyko; daneben die höchsten Militärbefehlshaber der So-

Noch einmal beschwor Marschall Sokolow die Menge, die sich Schulter an Schulter auf dem Roten Platz drangte, erinnerte sie daran, daß das sowjetische Volk vor vier Jahrzehnten den Sieg über den Faschismus errungen habe", und daß dies ein Sieg des Sozialismus war: "Unsere Leute müssen sich daran erinnern, denn die westliche Propaganda-versucht, die Geschichte zu verfälschen. Doch die Wahrheit ist, daß es die UdSSR war, die den Sieg errungen hat und die die Zivilisation errettet

Sokolow zollte Tribut an alle, die an diesem Krieg beteiligt waren, an die Veteranen, die Witwen, die Waisen - und sein Appell mündete in den Satz: "Lang lebe das heroische Volk der Sowjetunion, lang lebe der Sozialismus." Jauchzende Hurra-Rufe studierte Paradedemonstration ein.

Es war die 113. Militärparade seit 1965. Im "Roten Stern" dem Zentralorgan des Verteidigungsministeriums der UdSSR, hatte der neuer-1. 1. 1. 1. 1. 1. nannte Marschall der Sowjetunion, Luschew am 6. Mai geschrieben: "Ei-Section marks ne Militärparade ist immer die Prüfung der Militärmächte des Landes: sie dient dazu, damit unsere Leute. The Paris of Market unsere Brüder der Klasse und dem Gewehr nach, sicher sein können, daß die Armee der Sowjetunion stark 55BURG ist und im Notfall die hehren Ideale, LCEMEIN die gerechten Interessen und den Frieden verteidigen werden."

Und so rückten die Militärs an, marschierten unter zackigen Marschklängen in Reih und Glied über den Roten Platz, vorbei an den Tribünen mit der Politprominenz, dabei auch viele Veteranen des letzten Weltkrieges. Voran flatterte ihnen die sowjetische Siegesfahne, die im Mai 1945 von



Exemalige Partisanen paradieren ordensgeschmildat zum 40. Jahrestog des Sieges über dez Roten Platz

Rotarmisten auf dem Berliner Reichstagsgebäude gehißt wurde, gefolgt von einem Wald von Bannern der Divisionen und der Regimenter.

Zuerst kamen die Helden der Sowjetunion. Wacker dreinschauende Alte, aufrecht, mit ordensgeschmückter Brust. Es folgten die einfachen Teilnehmer aus dem Zweiten Weltkrieg, gefolgt von den Polen und Tschechen, denen sich die Partisanen Männer und Frauen - anschlossen und dann die Rüstungsarbeiter.

Soldaten in Kampfanzügen mit Gewehren, sturmbereit im Griff, marschierten vorbei. Dann kamen zahlreiche Kadetten aus den einzelnen Militärakademien - ein in allen Farben blitzendes Prazisionsspiel.

Auch die alten Waffen, mit denen einst Städte und Dörfer des Feindes in Schutt und Asche gelegt wurden, rollten auf Fahrzeugen über den Platz. Besonderer Beifall ertönte, als die berüchtieten Stalinorgeln - hier zārtlich "Katjuscra" genannt, vorbei-

Doch nach soviel Erinnerung an die Vergangenheit zeigten die jetzigen Machthaber, deren Bevölkerung noch Tag für Tag nach Lebensmitteln Schlange steht, wozu es auch heute noch die hohen Rüstungsabgaben braucht. Erstmals wurden der Offentlichkeit die neuesten Waffen präsentiert: die Bodenraketen SS 21, die Fhygeigabwehraketen SA 13 und SA 6, die modernsten Kampf-Panzer

Ein heroisches Spektakel lief uhrwerksgenau ab: Die neuesten Luftlandepanzer der Artillerie wurden vorgeführt sowie Luftlandeschützenpanzer und drohende Flugzeugabwehrraketen gezeigt. Rund 400 Rad-und Kettenfahrzeuge rollten vorbei. 12 Minuten dauerte dies Spektakel.

Es war eine Schau, die vollkommen mit der Rede des sowjetischen Parteichefs Michail Gorbatschow auf der Festsitzung am Vorabend im Kreml übereinstimmte. Denn der Parteiführer hatte seine Rede zur 40. Siegesfeier nicht dazu benutzt, auf die verschiedenen Vorschläge von Präsident Reagan im Verhältnis USA/UdSSR einzugehen.

Hart klagte Gorbatschow die USA an. Zog einen direkten Bogen vom Kampf gegen den Faschismus der 40er Jahre zu den Aufgaben der Bekämpfung des Imperialismus, der sich den heutigen Kommunisten stelle. Er warf den USA vor, sich aktiv an der "Wiederbelebung des westdeutschen Revanchismus" zu beteiligen. Außerdem seien die USA ein "permanenter Negativ-Faktor in den internationalen Beziehungen geworden, den die UdSSR einkalkulieren müß-

Die Kriegsschuld schob Gorbatschow auch den damaligen Allierten zu, die mit dem Münchner Abkommen den von Hitler erwünschten Spielraum gegeben hätten. Wörtlich sagte er: "Jetzt wissen wir mehr und besser als zu jener Zeit darüber, wer der regierenden faschistischen Clique geholfen hat, sich zu bewaffnen, ihr Aggressionspotential aufzubauen und sich auf Kriegsabenteuer vorzubereiten." Das Münchner Abkommen von 1938 sei ein "Komplott" gewesen.

Während die neuesten Waffentypen über das Kopfsteinpflaster des Roten Platzes rollen, beobachtet von ausländischen Militärattachés - die meisten Botschafter waren ferngeblieben -, kam dem westlichen Beobachter die Rede Gorbatschows wieder in den Sinn, die gestern via Fernsehen ausgestrahlt wurde. Da hatte er, der als "Reformer" bei vielen im westlichen Ansland gilt, Stalin und die von ihm geleistete "gigantische Arbeit" in einem langen Absatz gewürdigt. Minutenlangen Beifall hatte ihm diese Wirdigung eingebracht.

Modernste Waffensysteme auf dem Roten Platz, Rehabilitierung Stalins und dann permanent vorgetragene Friedensrhetorik" - Widersprüche, die nachdenklich machen. Doch dem normalen Sowjetbürger scheint dieser Widerspruch nichts auszumachen: Er feiert zwei Tage lang bei Wodka, "Sakuski" und Cremetorten dieses Siegesfest, das mit einem gewaltigen Feier-Feuerwerk in den So-

# Eine Einladung zur "Friedensfeier" Von RÜDIGER MONIAC sich schwer oder nicht, was die Er- now sprach mit beiden lange und

\_schafter der UdSSR. Wladimir Semionow, die Ehre\*, etwa 500 Gäste in die Bonner Redoute einzuladen. "Anlaß" für den Empfang war, wie auf der dazu verschickten Karte zu lesen stand, der "40. Jahrestag des Friedens in Europa".

Frieden in Europa? Die Frage haben sich viele gestellt, die gestern mittag zwischen zwölf und zwei an den Gläsern mit Sekt, Wein und kaltem Tee nippten und dem vom Botschafter gebotenen Buffet zusprachen. Sie erinnerten sich an Budapest 1956, an Prag 1968, natürlich an Öst-Berlin 1953. Jedes Mal hatten in jenen Jahren sowjetische Panzer mitgeholfen, das Aufbegehren des Volkes gegen den Moskauer Kommunismus zu unterdrücken. Doch eine Lücke im Frieden sieht der Botschafter des Kremls in solchen Ereignissen ganz offensichtlich nicht.

nicht gehalten wurden, enträtselte

chen datur gaben eher die, die nicht erschienen. So war niemand von der Bundesregierung gekommen, nicht einmal ein Staatsminister oder-sekretär. Kanzleramt und das des Auswärtigen ließen sich von ihren zuständigen Länderreferenten repräsentieren.

Anwesend war allerdings Protokollchef Graf von der Schulenburg. Ein Stabsoffizier des Verteidigungsministeriums wurde von einem sehr gut Deutsch sprechenden Russen mit den Worten begrüßt: Es freut mich sehr, ganz besonders Sie an diesem Tage bei uns zu sehen." Der Soldat machte, weil er sein Gegenüber nicht kannte, ein fragendes Gesicht, so daß der Russe entgegnete: "Ich bin der Gesandte."

Der Botschafter begrüßte Willy Brandt mit herzlichem Händeschütteln. Da kaum Damen gekommen wa-Da Ansprachen beim Empfang ren fiel auf daß Brigitte Brandt an der Seite ihres Mannes war. Semjo-

7 um 9. Mai 1985 gab "sich der Bot. schienenen darüber dachten. Ein Zei- mühte sich als überaus aufmerksamer Gastgeber fast schon ostentativ um sie auch am Büfett. Ende des Monats wird der SPD-Vorsitzende in Moskau mit Gorbatschow zusam-

> Karsten Voigt, der SPD-Abgeordnete, beobachtete diese Szene und sagte, es war nicht gut, daß Präsident Reagan in Bonn keine Zeit für Willy hatte. Voigt hatte sich kürzlich im Weißen Haus beim Nationalen Sicherheitsrat darum bemüht, den Weg für ein Gespräch zwischen beiden zu ebnen. Er zeigt sich verärgert, weil zwischen Demokraten der Faden nicht abreißen dar?".

Noch ein bekannter SPD-Mann betritt die Redoute. Oskar Lafootaine, der neue Ministerpräsident. Er redet eingehend mit DIHT-Präsident Otto Wolf von Amerongen. Neben der gro-Ben Außenpolitik finden also auch die Sorgen des armen Saarlandes ihre

# Die Romanze ist zu Ende, die Scheidung wird schwierig

Es gibt Anzeichen für einen Verfall der Macht der Sandinisten. Der ärgste Feind der Comandantes in Nicaragua sind nicht die Contras, sondern die Wirtschaftsverhältnisse. Doch die Sandinisten haben einen Machtapparat installiert. der sich vermutlich noch lange gegen die unzufriedene Mehrheit des Volkes behaunten

Von WERNER THOMAS

er junge Ingenieur, 28 Jahre alt, hat 1983 als Soldat der sandinistischen Volksarmee in den Bergen des Nordens gegen die Contra-Rebellen gekämpft. Er war bereit, für die Revolution sein Leben 211 opfern. In der Zwischenzeit kamen ihm Bedenken. Die Situation läßt sich mit einer Romanze vergleichen, die verghüht ist", erläutert er. Man will sich trennen von dieser Partnerin, aber sie verweigert die Scheidung."

Ahnlich urteilen viele Nicaraguner. Fast sechs Jahre nach der Machtübernahme der sandinistischen Comandantes herrscht tiefe Enttäuschung und Unzufriedenheit in diesem Land. Besonders bei den ärmsten Leuten, die am meisten unter der wirtschaftlichen Misere leiden. Der Wunsch macht die Runde: Wirden sie doch gehen.

Comandantes klammern sich an die Macht

Sie gehen nicht, jedenfalls nicht freiwillig. Das Parteiorgan "Berricada" zitiert in diesen Tagen oft den Revolutionshelden Augusto Cesar Sandino, der den amerikanischen Invasionstruppen Ende der zwanziger Jahre einmal verkündet hatte: Ich werde mich nicht ergeben." Der Comandante Bayardo Arce verbreitete die Losung: "Keinen Schritt zurück".

Die neun Mitglieder des Politbüros "Direccion Nacional", die Nicaragua kommandieren, klammern sich krampfhaft an die Macht. Agustin Jarquin, der Chef der opppositionellen christlich-sozialen Partei, nennt die Stichworte Nomenklatura und neue Klasse. "Sie gehören zu den wenigen, denen es heute besser geht als zuvor." Diese "comandantes de la revolucion" lassen sich als "Vorhut des Volkes" feiern. Sie leben in ehemaligen Villen der Somoza-Clique oder bauen sich neue Luxus-Domizile. Ihnen steht das Diplomaten-Einkaufszentrum zur Verfügung, in dem es kapitalistische Produkte gegen Dollar gibt. Die Bäckerei an der Plaza Espana, die immer Brot verkauft, auch wenn anderswo Mehl fehlt, soll den Ortegas gehören. Jeden Tag kursieren neue Korruptionsgerüchte.

Ein marxistischer Machterhaltungs-Apparat sichert das neue System: Massenorganisationen, beim sandinistischen Kinderverband angefangen. Ein Blockwart-Netz, ein gewaltiger Militärapperat, 120 000 Soldaten und Milizen, mit Ostblock-Waffen ausgerüstet. Ein aufmerksamer Staatssicherheitsdienst, eine Propaganda-Presse. Politische Sondergerichte, die das Delikt "ideologische Abweichung" mit drei Jahren Gefängnis ahnden können. Lino Hernandez, Leiter der "ständigen Menschenrechtskommission", schätzt die Zahl der politischen Häftlinge auf 3000 bis 3500. "Sie kontrollieren das Land durch die Furcht", sagt Mario Rappachiolli, der Vorsitzende der oppositionellen konservativen Partei. Jeder westliche Botschaftsangehö-

rige nimmt an, daß sein Telefon im Buro und zu Hause abgehört wird.

teien stellen die geräuschvollen Klimaanlagen an, bevor sie eine Unterhaltung beginnen. Fast alle berichten über gelegentliche Drohungen, Diffamierungen und Ausreisebeschränkungen. Virgilio Godoy, der Führer der unabhängigen liberalen Partei (PLI) und frühere Arbeitsminister der Sandinisten, erklärt: "Die Schikanen variieren." Jeder Politiker bekennt Angstgefühle.

Niemand weiß, wieviele Menschen heute noch hinter dieser Revolution stehen. Die Schätzungen gehen aus-einander. Ein diplomatischer Beobachter mit langjähriger Nicaragua-Erfahrung meint: "Höchstens zwanzig bis dreißig Prozent".

Das System bemüht sich besonders um solche Nicaraguaner, die noch nicht unahhängig denken kön-nen, die Kinder und Jugendlichen. "Die Kinder sind der Garten der Revolution", steht im Spanisch-Lehrbuch der vierten Klassen, das, wie es auf dem Umschlag heißt, "mit der solidarischen Hilfe der Deutschen Demokratischen Republik" herausgegeben wurde. Eine Aufsatzaufgabe: Wie leben die Kinder in der Sowjetunion?" Zu den ersten Wortern, die gelernt werden, zählen Sovietico (Sowjetmensch), Moscu (Moskau), Soldato (Soldat) und Revolucion. Die Mathematiklehrer lassen mit Panzern und Soldaten rechnen. Viele Eltern beklagen eine Indoktrinierung ihrer Kinder. Eine verzweifelte Mutter: Mein neunjähriger Sohn verbreitet nur noch Slogans wie Es lebe die Revolution'."

Die Propaganda ist ein wirkungsvolles Instrument. "Sie sind Meister auf diesem Gebiet", gesteht der Oppositionspolitiker Jarquin zu. "Sie manipulieren das Ausland, das die wirklichen Verhältnisse nicht kennt, und das eigene Volk." So hinterließen die Haßtiraden auf die antisandinistischen Rebellen ihre Wirkung. Sie werden nur "CIA-Söldner" und "Bestien" genannt. "Barricada" berichtet regelmäßig über Greueltaten der Partisanen. Die Contra-Kommuniqués erfährt niemand. Man gewinnt nicht den Eindruck, daß die Widerstandskämpfer in der Bevölkerung Managuas eine große Unterstützung genie-Ben. Nicht nur die Angst vor dem Repressionsapparat verbindert einen Volksaufstand wie in den letzten Monaten der Somoza-Diktatur, Auch die weit verbreitete Meinung, die Contras könnten die Comandantes nicht militärisch besiegen.

Der Krieg scheint noch weit entfernt

Die Hauptstadt wirkt ruhig. Keine Kämpfe, keine Panik. Der Krieg scheint weit entfernt zu sein. Freilich gibt es Gefechte im Umkreis von 100 bis 150 Kilometern, und fast jeder Managuaner kennt einen jungen Mann, der in den Bergen gefallen ist.

Der gefährlichste Feind der Sandinisten bleibt die Wirtschaft. In keinem anderen Land Lateinamerikas existieren katastrophalere Verhältnisse. Im Lebensmittelgeschäft Nicarito an der südlichen Ausfallstraße greift eine Frau nach ungarischem Schweinefleisch in Dosen, die keine spanische Aufschrift tragen. Ein Angestellter sagt: "Nehmen Sie das nicht, das ist nicht mehr genießbar." Die Frau fragt: "Und für meinen Hund?" Die Antwort: "Ich wäre vorsichtig." Die Frau geht weiter, vorbei an "Touristenfrühstück aus Rindfleisch" - so die deutsche Beschriftung - der Marke Slava. Die zerbeulten Dosen stammen aus der Sowjetunion.

Die Preise steigen manchmal um mehrere hundert Prozent. Der

Nicaraguaner reicht das Einkommen zum Leben. Eine umständliche Bürokratie und ein wachsender sozialistischer Schlendrian erschweren den Alltag. Die Auswirkungen des amerikanischen Wirtschaftsembargos sind noch nicht abzusehen. Viel wird davon abhängen, ob die mittelamerikanischen Nachbarn mitmachen. meint ein Vertreter des Privatsektor-Verbandes Cosep. Diese Gefahr scheint vorerst nicht zu drohen. Diplomatische Kreise bezweiseln aber auch, daß sich der Ostblock jetzt wesentlich stärker wirtschaftlich engagiert und die Lücken füllt. Ein lateinamerikanischer Beobachter: "Die Sowjets investieren sicher nicht in einem Land mit einer so ungewissen Zukunft." Präsident Daniel Ortega kehrt Ende der Woche von seiner zweiwöchigen Ostblock-Reise zurück. Gespannt wartet das Land au! seinen Bericht.

Anzeichen für den Machtverfall

Gelegentlich reagiereo die Sowjets irritiert auf das Verhalten ihrer mittelamerikanischen Freunde. Am letzten Samstag ließen die Comandantes die Gäste einer Veranstaltung zum "Tag der nationalen Würde" eine Stunde in den unterkühlten Räumen des Kongreßzentrums warten, bevor sie endlich erschienen. Moskaus Botschafter German Schliapníkow blickte oft nervös auf seine Ühr und fluchte über die Unpünktlichkeit.

Es gibt Anzeichen für einen Machtverfall. Viele Leute schimpfen heute offen über die wirtschaftlichen Verhältnisse. Das Wort \_piricuacos" (Straßenköter), eine abschätzige Bezeichnung der Sandinisten, fällt öfter als zuvor. In der Provinzstadt Chinandege sprengte letzte Woche eine Gruppe entrüsteter Frauen eine vom Ministerium für den Binnenhandel organisierte Versammlung. Am I. Mai mußten Mitglieder der sandinistischen Volkspolizei sandinistische Schlägerbrigaden (turbas), die eine Messe des neuen Kardinals Miguel Obando y Bravo stören wollten, vor wütenden Marktfrauen schützen. Ein hoher Offizier der sandinistischen Volksmilizen räumt ein, daß 80 Prozent der Wehrpflichtigen nicht freiwillig zum "patriotischen Militärdienst" gehen, sondern dazu gezwungen werden müssen. Manchmal holen die Streitkräfte die jungen Leute aus Kinos, Schulklassen, Bussen und Diskotbeken. Tausende Teenager flohen ins Ausland.

Die Blockwart-Organisation "Komitee zur Verteidigung des Sandinismus", laut Parteipropaganda die "Augen und Ohren der Revolution", funktioniert nicht mehr lückenlos. Auffallend, daß die Medien unablässig an die Bevölkerung appellieren, revolutionären Elan zu demonstrieren. "Das Volk ist revolutionsmüde", sagt Ex-Minister Godoy.

Dennoch glauben nur wenige Nicaraguaner an einen kurz bevorstehenden Zusammenbruch des Regimes. Und die meisten Oppositionspolitiker bezweifeln die Bereitschaft der Comandantes zu einer Konzession, die dem Land rasch den Friedeo bescheren würde: der Verzicht auf den Versuch, dem Volk ein marxistisches System aufzuzwingen. Demokratische Verhältnisse und ein politischer Pluralismus würden die Probleme Nicaraguas lõsen", meint Kardinal Obando y Bravo.

"Das wird eine komplizierte Scheidung werden", hatte jener junge Ingenieur prophezeit, der über das Ende seiner Romanze mit der Revolution berichtete. Wenn es überhaupt zur Scheidung kommt.

# Die Deutschen und ihre Nation

»Nach mehr als einem halhen Jahrhundert beginnt nun wieder eine deutsche Nationalgeschichte unter dem herausfordernden Titel Die Deutschen und ihre Nation: zu erscheinen. Das ist die erste ernstzunehmende verlegerische Antwort auf das neue Nachdenken über die nationale Frage, die von links vielleicht noch schärfer gesehen wird als von rechts.

Schon das würde diese Reihe zu einem Ereignis machen. Ihr eigentliches Gewicht erhalten die brillant gemachten Bände aber durch die Tatsache,

daß es fast ausschließlich Historiker der jungen Generation sind, die sich hier zusammengetan haben, Angehörige von Jahrgängen, die nicht mit den Fragen von gestern, sondern von heute an eine Geschichte herantreten, die wie die keiner anderen europäischen Nation von Katastrophen geprägt ist.« Sunday Times

»Bei der Ausgestaltung hat der Ver-Plakate und Karikaturen veranschaulichen den Text.« Die Zeit Die Deutschen und ihre Nation

# Zwischen Habsburg und Preußen

Deutschland 1815-1866 Heinrich Lutz





Mit dem neuen Band von Heinrich Lutz, Universität Wien, liegen nun drei von sechs Bänden des Werks Die Deutschen und ihre Nation vor. Die restlichen lag nicht gespart. Zahlreiche Schau- »Diese Nationalgeschichte gehört Bände erscheinen im Halbjahres-Rhythmus. Jeder bilder und Porträts, zeitgenössische zu den bemerkenswertesten Er- Baud hat einen Umfang von rund 460 Seiten mit über scheinungen auf dem deutschen 200 Illustrationen, Großformat 17 x 24 cm, Einzelband Büchermarkt.« Deutsche Welle in Ganzleinen DM 78.- [ab 1.6.85 DM 98.-].

# Schmidt: Es gibt auch **Licht und Glanz**

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Führende Politiker, die sich öffentlich an ihren Einsatz in der Wehrmacht erinnern, sind selten geworden in der SPD. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt machte am 8. Mai eine Ausnahme: Als "einer von Millionen deutschen Soldaten" schilderte er bei einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis Hamburg-Bergedorf den Weg zum 8. Mai 1945 und die Entwicklung danach. "Wir waren wirklich schizophren", sagte Schmidt, tagsüber kämpften wir, teils um unser eigenes Leben und uns vor der Kriegsgefangenschaft zu be-wahren, aber teils eben auch, weil wir dachten, es sei unsere Pflicht, unserem eigenen Land zu dienen. Aber nachts, wenn wir miteinander redeten, haben wir gesagt: "Der Hitler ist größenwahnsinnig."

Zu den Vorgängen um Bitburg er-klärte Schmidt, die Deutschen hätten keinen Anspruch auf Versöhnung, wohl aber dürften sie auf Versöhnung hoffen: "Es ist nicht Sache der Deutschen, einen Schlußstrich zu ziehen das können nur die anderen." Darin habe der Irrtum von Helmut Kohl "in der peinlichen Vorgeschichte von Bitburg gelegen".

Helmut Schmidt, der immer wieder durch Zwischenrufe von linken Extremisten gestört wurde, betonte: Kein Volk kann auf die Dauer ohne geschichtliche Identität leben." Wer die eigene Geschichte als eine einzige Kette von Fehlern und Verbrechen bewerte, könne damit die Gegenwart eines Volkes gefährden. Die deutsche Geschichte habe gewiß große Schatten aufzuweisen, "doch es gibt auch Licht und Glanz". Er nannte in diesem Zusammenhang Namen wie Kant, Humboldt, Bach, Goethe und auch Haydn, dessen Kaiserquartett mit der Melodie des Deutschlandliedes zu Beginn der Kundgebung ge-spielt und von den Chaoten mit Pfif-

fen quittiert worden war. Es komme darauf an, betonte Schmidt, die deutsche Identität "mit unseren Landsleuten in der DDR als gemeinsames Erbe" zu pflegen. Die Deutschen sollten nicht in den Schuldturm der Geschichte" gesperrt werden, doch sie hätten eine Erbschaft übernommen, "und wir haben aus dieser Erbschaft die Konsequenzen zu ziehen", sagte Schmidt. Er sei nicht der Meinung, daß die Deutschen die Greuel der Nazizeit

# Kardinal Höffner: Schuld nicht als Waffe gegeneinander gebrauchen

Was bei keiner der vorhergehenden Gedenkfeiern zum Kriegsende in der Bundesrepublik Deutschland gänzlich gelungen war, die selbstverständliche Teilnahme von Repräsentanten aller religiösen Bekenntnisse, aller den Staat voll mittragenden politischen Parteien und von Abgesandten der Länder, die unter Hitlers Krieg besonders gelitten hatten, das bot der "Ökumenische Gottesdienst" am Donnerstagabend im Kölner

Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Bundeskanzler Helmut Kohl mit ihren Ehefrauen und fast das ganze Bundeskabinett gehörten zu den Teilnehmern des Gottesdienstes. Ansprachen hielten der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Landeshischof Eduard Lohse.

Es gehörte zu den Signalen, die mit dieser Veranstaltung im Sinne von Schuldbekenntnis und Versöhnungswillen gesetzt wurden, daß beim Einzug in die Kathedrale Bundeskanzler Kohl und Frau Hannelore den in der ersten Reihe vor dem Hochaltar sitzenden Botschafter von Israel in Bonn, Yitzhak Ben-Ari, als einzigen der geladenen prominenten Persönlichkeiten demonstrativ mit Handschlag begrüßten.

## Der Dom als Symbol

Kohl hatte diesen zentralen Gottesdienst zum Gedenken des Kriegsendes ausdrücklich im Kölner Dom gewünscht und sich damit für ein Baudenkmal entschieden, daß möglicherweise als einziges den anfangs nicht vorhandenen Willen zum Wiederaufbau der Stadt an alter Stelle nach 1945 ausschlaggebend beeinflußt hatte. Die Evangelische Kirche hatte zunächst den nahegelegenen Altenberger Dom für diese Gedenkstunde vorgeschlagen. Diese Kirche im Bergischen Land wird seit ihrer Erneuerung durch die Hobenzollern bestimmungsgemäß simultan von Protestanten und Katholiken ge-

Gemeinsam war den beiden Ansprachen von Höffner und Lohse nicht nur der Gedanke, daß der Abfall von Gott erst die Greueltaten der Nationalsozialisten möglich gemacht

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, sie sei "über den Gräbern möglich geworden und darf nicht wieder in Frage gestellt werden. Angesichts des Todes endet der Streit und verlieren Auseinandersetzungen Recht und Sinn\*. Kardinal Höffner mahnte in seinem "Versöhnung" überschriebenen Abschnitt der Ansprache: "Wir danken Gott, daß sich die Versöhnung mit unseren Nach-barvölkern nach 1945 schneller und tiefer vollzogen hat, als nach dem Ersten Weltkrieg." Die Opfer selber, nämlich "Juden, Polen, Franzosen, Luxemburger, Belgier, Niederlän-

der, Russen und Engländer", aber

auch die Heimatvertriebenen, hätten

zur Versöhnung beigetragen und ihr

den Weg geebnet.

In dem übervollen Dom, der schon fast fünf Stunden vor Beginn des Okumenischen Gottesdienstes für Passanten geschlossen wurde, wand-ten sich beide Geistlichen gegen eine Aufrechnung von Schuld ehemaliger Gegner. Landesbischof Lohse meinte, die "tief eingeschnittene Grenze durch unser Land" rufe "trotzige Reaktionen hervor, dann frage man nur nach der Schuld der anderen und vergesse die eigene. Doch solche Gedanken richteten Mauern auf, statt sie abzubauen.

Kardinal Höffner, der ausdrück-lich betonte, daß er eine Kollektivschuld des deutschen Volkes an den Greueltaten des Krieges stets zurückgewiesen habe, machte im Sinne des Evangeliums die Freisprache von Schuld der "Davongekommenen" von ihrer grundlegenden Bekehrung abhängig. Wörtlich sagte der Kardinal: "Wir sollten vergangene Schuld und gegenseitig zugefügtes Unrecht nicht immer wieder selbstquälerisch hervorholen, nicht Schuld gegen Schuld aufrechnen, sie nicht als Waffe gegeneinander ge-

Als Musterbeispiel für ein Ende dieser Gewohnheit berichtete Landeshischof Lohse von einer Delegationsreise seiner Kirche nach Leningrad 1982, wo man vor den Gräbern von über 700 000 Menschen, die hier während der dreijährigen deutschen vergeblichen Belagerung umgekommen waren, "als christliche Brüder und Schwestern" in die Gemeinle versammelten Gläubigen aufgenommen worden sei.

Die Schuld auch der Kirchen an dem, wie Höffner sagte, apokalyptischen Geschehen in den Konzentrationslagern und Gestapo-Folterkellern", machte Bischof Lohse in der Erneuerung des "Stuttgarter Schuld-bekenntnisses" der Protestanten von 1945 deutlich, indem er zitierte: "Wir klagen an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben."

# Mißtrauen und Angst

Kardinal Höffner zitierte zwar aus dem Hirtenbrief der deutschen katholischen Bischöfe vom 23. August 1945, in dem es heißt "Katholisches Volk, wir freuen uns, daß du dich in so weitem Ausmaße von dem Götzendienst der brutalen Gewalt freigehalten hast." Er fügte aber auch die Sätze dazu, mit denen schon damals diese Aussage relativiert wurde: "Viele Deutsche, auch aus unseren Reihen, haben sich von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören lassen, sind bei Verbrechen gegen menschliche Freiheit und menschliche Würde gleichgültig geblieben, viele leisteten durch ihre Haltung den Verbrechern Vorschuh, viele sind selbst Verbrecher gewor-

Ein Höhepunkt der Ansprache des Kardinals war seine Analyse, daß "die fürchterlichen Dinge, die zur Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geschehen sind, die Welt noch nicht eines Besseren belehrt haben". Ein tiefes Mißtrauen und die Angst voreinander entzweie die Machtblöcke, das Wettrüsten nehme kein Ende, die ganze Menschheit und alles Leben auf Erden sei bedrobt.

An der Liturgie beteiligten sich auch kirchliche Gäste aus dem Ausland, so las der polnische Bischof Marian Przykucki Texte. An dem Gottesdienst nahmen vom "Bund der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik" Bischof D. Horst Gienke aus Greifswald und der Justitiar des Bundes, Malte Kupas, aus Ost-Berlin teil. Gäste aus acht Ländern waren

# "Drang nach Einheit ist natürlich"

DW. Paris

Die Schicksalsfrage der Deutschen die Teilung des Landes – ist von einem der führenden französischen Publizisten, Jean-François Deniau, angesichts des Jahrestages der Kapitulation der deutschen Wehrmacht für seine Leser aufgegriffen worden. Im "Figaro" schrieh Deniau, einerseits sei die Schaffung der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 von den Alliierten als ein "Schlüsselelement der Verstärkung des Westens" gewollt worden. Andererseits drohe heute die Trennung Deutschlands zu einem Faktor der Unsicherheit und der Gefahr zu werden. Das frühere Ziel, den westlichen Teil Deutschlands "an den Westen festzuschrauben", sei erreicht. Doch stelle sich jetzt die Frage, ob die Ideen der westlichen Alliierten 40 Jahre nach Kriegsende in ihrer Summe noch richtig seien. Der 8. Mai biete Anlaß, die "deutsche Schicksalsfrage" wieder aufzuwerfen:

"Die Trennung zwischen den bei den Deutschlands, die die Zyniker begrüßten und die die Realisten als ein Element des Gleichgewichts ansahen, droht ein Faktor der Unsicherheit und der Gefahr zu werden. Ein Drang nach Einheit an den Westen festgeschraubt? Die Antwort ist ja, doch unter zwei Bedingungen. Die erste ist ohne jeden Zweifel, daß der attraktive und positive Charakter der Europäischen Gemeinschaft verstärkt wird. Die Priorität ist zweifellos wirtschaftlich, doch die Aktion darf sich nicht allein auf das Wirtschaftliche beschränken: Die Politik, die Idee einer gemeinsamen Zivilisation, einer geteilten Sicherheit müssen in Zukunft vornan gestellt werden. Die zweite Bedingung kann nur mit Vorsicht erwähnt werden, doch man kann sie nicht länger ignorieren, wie dies seit langem getan wird, es ist die Möglichkeit der Wiedervereini-gung Man kann nicht länger so tun, als existiere dieses Problem nicht. Jemand außerhalb Deutschlands, genauer gesagt, jemand in Frankreich muß den Mut finden, öffentlich auszusprechen, daß die Teilung Deutschlands 40 Jahre nach dem Ende des letzten Weltkriegs nicht normal ist. Nicht normal und vielleicht gefährlich. Die Zeit ist gekommen, den Drang nach Einheit als natürlich an-

# FDP schließt Koalition mit Rau völlig aus

WILM HERLYN, Düsseldorf Die nordrhein-westfälische FDP-

Funrung schliebt ein moguches Zu sammengeben mit der SPD nach den Landtagswahlen am 12. Mai "völlig aus". Ihr Vorsitzender Jürgen W. Möllemann und der Spitzenkandidat Achim Rohde erklärten im Beisein von Außenminister Genscher gestern in Düsseldorf: "Wir haben eine glasklare Aussage gemacht und gehen da-von kein Jota ab." Möllemann erklärte: "Unser erstes Ziel ist es, den Wiedereinzug in den Landtag zu schaffen - und das sieht nicht schlecht aus. Unser zweites Ziel ist, mit der Union die Regierung zu stellen und wenn es am Ende doch nicht reichen sollte. gehen wir in die Opposition ohne Wenn und Aber."

Damit trat die Führungsspitze Spekulationen entgegen, die an die frühere gute Zusammenarbeit der FDP unter Horst-Ludwig Riemer mit der SPD erinnern. Riemer rangiert auf Platz zwei hinter Rohde auf der

Rohde meinte, dies sei ein Teil einer "Verunsicherungskampagne der SPD". Zwischen den Freien Demokraten und den Sozialdemokraten gebe es aber Gräben, die es zwischen "uns und der CDU nicht gibt". Er schloß an, mit seiner Partei seien Neuwahlen nicht zu machen - "auch nicht bei unklaren Mehrheitsergebnissen". Genscher erläuterte seine jüngste Feststellung, die FDP verfüge über ein bundesweites Stimmpotential von 15 Prozent, "auch wenn wir nicht tatsächliche 15 Prozent an Stimmen bei der Wahl erhalten". Es sei aber eine deutliche Grundtendenz vorhanden, in der die Bürger der FDP eine hohe Kompetenzzuweisung gä-ben – vor allem in Fragen der Wirtschaft und Technologie.

# Biedenkopf korrigiert

Der Landesgeschäftsführer der CDU Westfalen/Lippe, Günter Meier, hat erklärt, Kurt Biedenkopf habe nicht gesagt, er wolle nach dem 12 Mai CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag (WELT vom 9.5.) werden: "Herr Biedenkopf hat diese ihm zugeschriebene Äußerung weder wörtlich noch sinngemäß irgendwo oder irgendwann gemacht"

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,80 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NO 07632. Second class postage is paid at Englewood, NI 07631 and at additional molines offices. Best partners and entitles of the second control of the co of Englished No. No. 17.57 and of controlled in-ing offices. Postmoster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NJ 07632.

# Bonn mahnt Gemeinden zu mehr Investitionen

Staatssekretär Waffenschmidt legt kommunalpolitische Bilanz vor

R. v. WOIKOWSKY, Saarbrücken "Die kommunale Selbstverwaltung wird sich immer im Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Autonomie bewegen. Daß dabei die Autonomie Vorrang hat, dafür steht die jetzige Bundesregierung. Ihre bisherigen Maßnahmen belegen, daß wir auf einem guten Wege zu mehr kommunaler Selbstverantwortung sind." Dieses Fazit zog der Parlamentari. sche Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Horst Waffenschmidt, auf der Bundestagung der Kommunalkassenverwalter gestern in Saarhnicken. Waffenschmidt, selbst ein erfahre-

ner Kommunalpolitiker, nutzte in Saarbrücken die Gunst der Stunde, vor diesem Spezialisten-Kreis eine detaillierte, buchhalterische Bilanz der Regierungsarbeit in Sachen Kommunalfinanzen vorzulegen: "Die Finanziage der Kommunen insgesamt hat sich in den letzten zwei Jahren entscheidend gebessert. Im Jahre 1981 hatten die Kommunen mit 10,1 Milliarden Mark noch das höchste Finanzierungsdefizit in der Nachkriegszeit. Im Jahre 1983 betrug das Finanzierungsdefizit nur noch 1,2 Milliarden Mark. Für 1984 hat es erstmals seit 1949 kein Finanzierungsdefizit mehr gegeben." Im Gegenteil, so konnte Waffenschmidt feststellen, gab es sogar einen positiven Finanzierungssaldo von über 1,4 Milliarden

#### Dank an Kommunen

Der Staatssekretär dankte in diesem Zusammenhang den Kommunen, denn "ohne strenge Ausgabendisziplin der Kommunen selbst und ohne die ständige Überprüfung der von ihnen selbst beeinflußten Ausgaben wäre dieser Konsolidierungserfolg sicherlich nicht möglich gewesen". Aber auch nicht - und daran ließ Waffenschmidt keinen Zweifel ohne die Leistung der Bundesregierung in den letzten drei Jahren: "Die Erfolge in der Wirtschaftspolitik sind die besten Initiativen für die kommunale Finanzierungsausstattung. 1984 konnten die Gemeinden zum Beispiel rund drei Milliarden Mark mehr an Steuern einnehmen als im Vorjahr. weil es wieder wirtschaftliches Wachstum gibt."

Fakten. So seien die Kommunen wie- naher erledigt werden können.

der in die Lage versetzt, verstärkt zu investieren. Die kommunalen Spitzenverbände schätzen den Zuwachs der kommunalen Sachinvestitionen im Jahre 1985 auf rund eine Milliarde Mark. "Die kommunalen Sachinvestitionen werden damit auf rund 32 Milliarden Mark ansteigen."

Die Tatsache freilich, daß diese Investitionen sich 1980 noch auf 41,34 Milliarden Mark beliefen und daß auch im vergangenen Jahr die Investitionsbereitschaft der Kommunen noch um 900 Millionen Mark zurückgegangen ist, dürften den Staatssekretär zu seinem einzigen leisen Tadel in Saarbrücken veranlaßt haben: "Ich darf von hier aus an alle Kommunen appellieren, den neu gewonnenen Spielraum noch stärker zu nutzen und bisher zurückgestellte Investitionen mögbehst bald in Angriff zu nehmen. Dies hilft der Bauwirtschaft und sichert Arbeitsplätze. Vordringlichen Investitionsbedarf sehe ich vor allem im Umweltschutz, bei der Bauunterhaltung, der Stadterneuerung und Wohnumfeldverbesserung."

### Länder verantwortlich

Waffenschmidt ließ abschließend keinen Zweifel daran, daß "in erster Linie die Länder für die kommunale Finanzausstattung verantwortlich sind". Aber er machte auch klare Zusagen, daß die Kommunen weiterhin damit rechnen dürften, daß die Bundesregierung zu ihrer Mitverantwortung für die Finanzausstattung der Kommunen stehe. So sei beispielsweise vorgesehen, bei Steuerrechtsänderungen wie den geplanten Steuersenkungen 1986 und 1988 überproportionale Ausfälle der Länder und Gemeinden auszugleichen. Weitere Eingriffe in die Gewerbesteuer stünden nicht zur Diskussion.

Als weitere Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung nannte Waf-fenschmidt auch die Initiativen der Bundesregierung zur Verwaltungsvereinfachung. So habe der erste Zwischenbericht der sogenannten "Entbürokratisierungskommission" dazu geführt, daß in 144 Rechtsbereichen Verwaltungsverfahren abgekürzt, Auflagen beseitigt und Zuständigkeiten von Bund an Länder und Gemeinden gegeben und damit insge-Der Politiker nannte Zahlen und samt Aufgaben schneller und bürger-

# Das Ja zur Kernkraft zahlt sich jetzt aus

Von PETER SCHMALZ

dem die CSU erfolgreiche Wahlkämpfe bestritt. Das weiß-hlaue Wir-Gefühl, im südlichen Freistaat sorgsam gepflegt, übt erkennbare Anziehungskraft aus und trägt Früchte, die nach dem Motto "Wir nach Bayern!" reifen. Nach der jüngsten, vom bayerischen Landesentwicklungsminister Alfred Dick jetzt vorgelegten Wanderungsstatistik von 1983 konnte kein Bundesland einen ähnlichen Wanderungsgewinn verbuchen wie Bayern, das aus der Bilanz der Zu- und Wegzüge einen Saldo von genau 28 165 Neubürgern ermittelte. Das entspricht den Einwohnern einer Stadt wie Traunstein und ist mehr als jemals zuvor in den vergangenen 15 Jahren. Mit nur 13 632 liegt Niedersachsen weit ahgeschlagen auf Platz zwei, gefolgt von Schleswig-Holstein mit einem Plus von 8756.

Diese Abstimmung mit den Füßen muß besonders den nordrhein-westfälischen Wahlkämpfer Johannes



Rau grāmen, der seine Landsleute zu einem "Sag Ja" auffordert. Doch keinem anderen Ministerpräsidenten haben so viele Bürger nein und Adieu gesagt. Per Saldo waren es zwischen Januar und Dezember 1983 genau 36 340. An vorletzter Stelle liegt das rot-grüne Hessen mit einem Minus von 9949.

Die neue deutsche Völkerwanderung in Richtung Süden wundert den bayerischen Regierungschef keineswegs. "Bayern", sagt Franz Josef Strauß ohne falsche Bescheidenheit, "Bayern ist nicht nur das schönste, es ist auch das zuverlässigste Land der Welt." Und, so fügt er schmunzelnd hinzu, "bis jetzt zeichnet sich nichts ab, daß sich daran etwas ändert".

Das Eigenlob des Ministerpräsidenten fällt in einem Bierzelt, in einem lieblichen bayerisch-schwäbischen Bierzelt nur sieben Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Baden-Württemberg, und unter zwei mächtigen Kühltürmen, aus denen weißer Wasserdampf quillt. Als Festredner feiert er die Übergabe des neuen Kernkraftwerks Gundremmingen an die Betreiber, das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (75 Prozent) und das Bayernwerk (25 Prozent). Mit zwei baugleichen Blöcken B und C und einer Gesamtleistung von 2620 Megawatt ist Gundremmingen das größte Kernkraftwerk der Bundesre-

publik und zugleich das einzige deut-Wir in Bayern" war der so simple sche Zwillings-Atomwerk.

Nach Wirtschaftlichkeit und Sicherheit, so RWE-Vorstandsmitglied Franz Josef Spalthoff, sei die Anlage am Donauufer beispielhaft in der Welt. Ein Weitrekord wurde bereits eingefahren: Sind für das Hochfahren eines Reaktors auf volle Stromleistung gewöhnlich über fünf Monate vorgesehen, so war Block C schon nach vier Wochen auf 100 Prozent. Ein anderer Weltrekord wird an den bayerischen Ufern des Mains gehalten: Dort läuft das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld als der zuverlässigste Meiler der Welt.

Über seine eigene Zuverlässigkeit kann sich Landesvater Strauß an diesem Gundremminger Nachmittag auch Schmeichelhaftes anhören. Es sei Labsal auf die wunden Seelen der Betreiber und Hersteller von Kernkraftanlagen gewesen, sagt Klaus Berthelt als Vorstandschef der Kraftwerk Union, als Strauß bei der Münchner Weltenergiekonferenz "dem Zaudern und Zagen des damaligen Bundeskanzlers Schmidt Ihr klares Eintreten ohne Wenn und Aber für die Kernenergie entgegengesetzt haben". Und der so Gelobte erinnert sich, daß er es war, der als deutscher Atomminister "den ersten Stein ins Wasser werfen durfte".

Heute erntet Strauß die Früchte dieser konsequenten Kernkraft-Politik. Jede zweite in Bayern verbrauchte Kilowattstunde wird von einem Atomreaktor produziert, wodurch der stark agrarisch strukturierte Freistaat mit früher überdurchschnittlich bohen Strompreisen heute auf ein Preisniveau gesunken ist, um das er von den Nachbarn beneidet wird. Bei Bayerns größtem Konkurrent im Wettlauf um die ökonomische Zukunft, dem "Musterländle" von Lothar Späth, liegen die Tarife nach Schätzung der Bayernwerke um his zu zehn Prozent höher, weshalb der Hauptgeschäftsführer der Industrie und Handelskammer Mittlerer Nekkar, Peter Kistner, seine Landesregie-rung rügt, sie drücke sich "um über-fällige Entscheidungen in Sachen Kernenergie".

Auch der neue baden-württembergische Wirtschaftsminister Martin Herzog blickt aufmerksam zu den Bayern im Osten und spricht von einer beneidenswert einfallsreichen Wirtschaftspolitik der Nachbarn Kistner sagt seinem Minister aber auch, wo der Stuttgarter Nachholbedarf und wo der bayerische Vorzug liegt: in der Infrastruktur, der kulturellen Attraktivität, dem Freizeitwert und last not least in der Selbstdarstel-

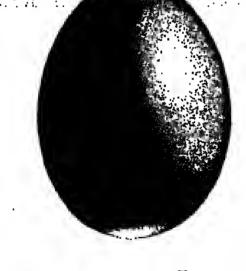

# Für die Gesundheit forschen!

# Erkenntnisse aus dem Hühnerei

Tiere leisten unersetzbare Dienste in der Gesundheitsforschung.

Das Bemühen, Tierversuche einzuschränken oder durch andere Prüfmethoden zu ersetzen, kennzeichnet die modeme medizinische Forschung seit ihrem Entstehen.

So spielen bebrütete Hühnereier seit den Arbeiten des Franzosen Roux (1885) und des Briten Harrison (1907) eine bedeutende Rolle in der Embryologie. Das Ei hat den Vorteil, daß man an ihm extracorporal das Wachstum des Keimes studieren kann.

Ebenso lassen sich am Hühnerei die Wirkungen von Substanzen auf die Keimentwicklung untersuchen, um zu prüfen, ob sie den Embryo schädigen können. Allerdings war die Zuverlässigkeit dieser Untersuchungen auf teratogene, d.h. keimschädigende Wirkungen, hislang beschränkt. Wegen zahlreicher Unterschiede hinsichtlich Dauer, Analyseverfahren und Entwicklungsstand des Embryos waren die Ergebnisse nicht immer vergleichbar.

Ausgehend von den Arbeiten einer Forschungsgruppe um Professor Niels-Peter Lüpke vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Münster arbeiten zur Zeit mehrere Arbeitsgruppen in Industrie und an Universitäten daran, den Anwendungsbereich der Hühnereitests erheblich zu erweitem. Um die gleiche Sicherheit wie bei hisherigen Prüfungen am Tier zu gewährleisten, ist noch weitere Arbeit nötig. Für seine Erfolge bei dieser Arbeit erhielt Professor Lüpke 1984 den "Forschungspreis zur Einschränkung und zum Ersatz von Tierversuchen", den das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit jährlich ausschreiht.

Auch in der Produktion von Impfstoffen gegen bestimmte Viruserkrankungen haben Hühnereier zusammen mit Gewebekulturen Tiere (Pferde) ersetzen können. Eine ähnlich wichtige Rolle als Alternative zu Tierversuchen spielen Mikroorganismen.

So haben Bakterienkulturen heute eine herausragende Bedeutung gewonnen für die Prüfung von Substanzen auf mögliche krebserzeugende und erbverändemde.Wirkungen. Dieses Venahren hat der Amerikaner Bruce Ames Mitte der siebziger Jahre an Salmonellenstämmen entwickelt. Mit dem nach ihm benannten Ames-Test sind bis heute viele tausend Einzelsubstanzen untersucht worden.

Außerdem werden Computer seit Jahren erfolgreich in der bio-medizinischen Forschung eingesetzt, z. B. zur Auswertung von Ergebnissen aus Tierversuchen und für Modellrechnungen. So ist es 1982 durch Computersimulation gelungen, die Ohertragung von Arzneimitteln durch die Muttermilch auf den Säugling mit guten Ergebnissen darzustellen.

Darüber hinaus wird sich die EDV im Bereich der Dokumentation noch weiter nutzen lassen. So hat die Datenbank des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), die größte in der Bundesrepublik, allein im Jahr 1981 47.500 Suchanfragen bearbeitet.

# Tiere in der Medizin ersetzbar?

Die weitere Einschränkung von Tierversuchen genießt in der medizinischen und pharmazeutischen Forschung eine hohe Priorität. So investieren die deutschen Arzneimittelhersteller für die Erlorschung und Anwendung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden jährlich rund 200 Millionen Mark. Allein 25 Prozent der Erfolge der Arzneimittelforschung resultieren aus der Anwendung die-

ser Methoden. Ihre Zunahme ist manifest: So stieg die Verwendung von bakteriellen Kultu-ren in den Jahren 1976 bis 1979 um 175 Pro-

Der Ersetzbarkeit von Versuchstieren in der bio-medizinischen Forschung sind jedoch Grenzen gesetzt. Denn wichtige Untersuchungen wie die Verteilung eines Arzneistoffcs im Körper, seine Wirkung auf Organ-systeme, seine Verweildauer im Körper, seine Ausscheidung sowie unerwünschte Wirkungen lassen sich nur am lebenden Organismus (in vivo) ablesen. Die Einzelzelle hat keinen Blutdruck! Sie hat keine Psyche!

Der völlige Ersatz von Tierversuchen durch Computer ist eine Utopie. Um die Wirkung einer Substanz auf den menschlichen Organismus simulieren zu können, müßten wir eine unvorstellbare Zahl von Stoffwechselvorgängen, die heute zum großen Teil noch gar nicht transparent sind, erfassen und in ein mathemalisches Supermodell bringen kön-

Die nachsten Themen dieser Anzeigenserie: Neue Erfolge und Perspektiven der bio-

medizinischen Forschung gesetzliche Grundlagen der bio-medizinischen Forschung

Beispiele für den Einsatz von Versuchstieren in der bio-medizinischen Forschung

Coupon

Möchten Sie mehr über die Bedeutung der bio-medizinischen Forschung in der Bun-desrepublik Deutschland erfahren? Dann lordem Sie kostenloses Informationsmaterial an bei: Bundesverband der Pharmazeutischen industrie e. V., Karlstraße 21, 6000 Frankfurt am

Eine Information des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e. V.



# iemeind

177 Sec. 24

they bearing and

61115

ititionen ...

Die Regierung Schlüter vor schwierigen Zeiten / Konflikte um den Wohlfahrtsstaat MANFRED LOOS, Kopenhagen Mit faulen Eiern, Tomaten, Stinkbomben und Knallkörpern wurde Ministerpräsident Schlüter beworfen, als er seine Festansprache zum vierzigsten Jahrestag der Befreiung Dānemarks von deutscher Besetzung halten wollte. Der konservative Re-

gierungschef konnte nur noch versteckt hinter Polizisten mit Schilden weitersprechen. Der Vorfall - beispiellos für das ansonsten von friedlichen Konfliktformen geprägte Dänemark - gerade am Jahrestag der Befreiung, zeigt schlaglichtartig die derzeitige politische Atmosphäre im Lande. Sie ist geprägt von einer Verschärfung der Auseinandersetzungen um den däni-

schen Wohlfahrtsstaat. Noch streiten sich die Experten, ob die Eierwerfer, gegen die auf ausdrücklichen Wunsch Schlüters nicht vorgegangen wurde, nun der Hausbesetzerszene zuzurechnen sind oder ob es einfach "unpolitische" Jugendliche ohne Arbeitsplatz waren. Sie gehören mit Sicherheit zur Gruppe der Verbitterten, in deren Augen der einst weltweit gepriesene dänische Wohlfahrtsstaat nichts mehr zu bieten hat.

Daß diese Gruppe in den zweieinhalb Jahren seit der Regierungsübernahme durch Schlüters bürgerliche Vierer-Koalition um ein vielfaches zugenommen hat, verkünden derzeit großflächige Anzeigen in allen Tageszeitungen, bezahlt von der größten dänischen Einzelgewerkschaft, dem Specialarbeiterforbund" (SID). Laut SID, dem Verband für alle ungelernten Arbeitskräfte, sind heute 25 Prozent der dänischen Bevölkerung von Sozialhilfe abhängig, bei den Unge-lernten soll die Zahl sogar 40 Prozent betragen. Daß diese Krisen-Opfer seit mehr als zwei Jahren ihr Einkommen

nicht mehr angehoben bekamen, hält der SID-Vorsitzende Hardy Hansen für eine "Kriegserklärung der Regierung an den Sozialstaat" und hat nun umgerechnet 60 Millionen Mark in eine Kampagne zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung investiert. Sein Motto: "Weg mit Schlüter".

SID ist auf dem linken Gewerkschaftsflügel angesiedelt. Aber schon kurz nach dem Start der Kampagne schlossen sich die meisten anderen Einzelgewerkschaften mit zusätzlichen Geldern aus ihren Streikkassen an. Daß sie offene Türen bei der Bevölkerung aufstoßen, zeigen jüngste Umfrageergebnisse, wonach die Sozialdemokraten gemeinsam mit zwei Links-Parteien im Falle von Wahlen über eine absolute Mehrheit im Folketing, dem dänischen Parlament, verfügen würden. Dabei war vor den umfassenden

Lohnstreiks um die Osterzeit für die Regierung alles glatt gelaufen. Sie hatte bei ihrem Amtsantritt versprochen, durch eine "Verbilligung" des dänischen Wohlfahrtsstaates die in der Tat akuten Wirtschaftsprobleme des Landes zu lösen. Bei einer Arbeitslosenquote von zehn Prozent, gigantischen Auslandsschulden und einem chronisch hohen Handelsbilanzdefizit hatte der stets Optimismus ausstrahlende Regierungschef Schlüter keine Probleme, die ersten Spar-schritte in der Öffentlicheit an den Mann zu bringen. Denn das Einfrieren von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe traf zunächst nur eine Minderheit. Andere Maßnahmen wie kräftige Anhebungen von Kindergartengebühren, die Schließung von Alters-Krankenhausabteilungen heimen, oder Kinderkrippen wurden häppchenweise nachgezogen. Selbst als

nes Karenztages allen Dänen die Kosten für ihren jeweils ersten Krankheitstag aufbürdete, erhob sich lediglich ein Proteststurm in Form von Sonntagsreden.

Das hat sich in den letzten Wochen geandert. Schlüters Versuch, aus einem "sozialdemokratischen ein bürgerliches Dänemark" zu machen, sorgt für Unruhe im Regierungslager vor allem deshalb, weil die Verbitterung über Sparmaßnahmen im Sozialbereich und eine harte Einkommenspolitik nicht mehr nur in Randgruppen verbreitet ist, sondern weitere Kreise erfaßt. Wenn man etwa die Zahl der ungelernten Arbeitskräfte in der Privatwirtschaft mit der Masse der von Schliters Lohnpolitik besonders stark betroffenen Beschäftigten im öffentlichen Dienst zusammenlegt, kommt schon ein ganz erhebliches Unruhe- und nicht zuletzt Wählerpotential zusammen.

Da ist etwa der typische Fall einer dänischen Krankenschwester: Sie muß, ohnehin zur Gruppe der schlechter Verdienenden gehörend, seit neun Jahren Realeinkommensverluste hinnehmen, kann wegen fehlender Plätze oder horrender Gebühren ihre Kinder nicht mehr in einer Krippe unterbringen und wird deshalb zu Halbtagsarbeit oder gar zum Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt gezwungen.

Arbeitslosengeld und Sozialhilfe sind aber seit Schlüters Amtsantritt nicht einmal mehr nominell gestiegen. Für solche Beschäftigtengruppen sind die Risse im dänischen Wohlfahrtsstaat inzwischen so problematisch geworden, daß sich die Regierung auf eine dauerhafte Verschärfung der sozialen Konflikte ein-

# D'Aubuisson verlor den Machtkampf WERNER THOMAS, Miami Hintermänner der Todesschwadrone

Es ist stiller geworden um El Salvador. Während Nicaragua wieder im Mittelpunkt des Mittelamerika-Konfliktes steht, rückte die flächenmäßig kleinste Nation der Region aus dem Rampenlicht. Viele politische Beobachter in der Hauptstadt San Salvador verweisen in diesem Zusammenhang auf das Ergebnis der Kongreßund Kommunalwahlen Ende März.

Die Machtkonstellationen haben sich nachhaltig verändert. Zum ersten Mal können Präsident José Napoleon Duarte und seine Christdemokraten souveran regieren, weil sie nun auch das Parlament kontrollieren. Der rechten Opposition droht dagegen ein Spaltungsprozeß. Roberto d'Aubuisson scheint das prominenteste Opfer dieser Entwicklung zu sein. Sein politischer Stern sinkt. Es ist fraglich, ob sich der kontroverse Ex-Offizier des Geheimdienstes von dieser Niederlage erholt.

In der "Nationalen Republikanischen Allianz" (Arena) formiert sich eine Revolte gegen ihn. Viele Mitglieder fordern seine Ablösung als Führer. Fausto Schoenenberg, Vertreter eine alteingesessenen Kaffee-Familie äußert die Gefühle dieser Leute: D'Aubuisson brachte unsere Partei in Verruf. Bei der Wahl wurde mehr über seine Person diskutiert als über unser politisches Programm." D'Aubuisson konnte sich nie von dem Ruch befreien, einst einer der

gewesen zu sein.

die Regierung mit der Einführung ei-

Zwischen ihm und seinem früheren Vizepräsidentschaftskandidaten Hugo Barrera existieren seit Monaten tiefe Meinungsverschiedenheiten. Barrera mochte nun eine neue, nicht ganz so rechtsorientierte Partei gründen. Er kritisiert, daß die Arena zu sehr die Interessen der reichen Salvadorianer vertritt und sich kaum um die ärmeren Bevölkerungsschichten kümmert. Diese wählten fast alle die Christdemokraten, Nicht zuletzt deshalb, weil die "Partei der Nationalen Versöhnung" (PCN), eine konservative Bewegung, ein Wahlbündnis mit der Arena schmiedete, das fatal für beide Seiten war.

Die Parteien traten separat auf den Stimmzetteln auf, obgleich sie später die Stimmen addieren ließen. Mit dieser Taktik wollten sie die Christdemokraten schlagen. Da der PCN jedoch Wähler aus Protest gegen dieses Bündnis in Scharen davonliefen, bekam die Koalition lediglich 25 der 60 Parlamentssitze. Die Christdemokraten eroberten dagegen 33 Mandate.

Als der hisherige PCN-Chef Raul Molina noch einmal gemeinsame Sache machte mit d'Aubuisson und das Wahlergebnis anfechten wollte, mußte er einer offenen Rebellion des Parteivolkes weichen. Die Anfechtung führte wiederum zu einem Ereignis, das dem rechten Lager noch wie ein Schock in den Gliedern sitzt:

Verteidigungsminister General Carlos Eugenio Vides Casanova versammelte seine wichtigsten Kommandeure vor den Fernsehkameras und las d'Aubuisson und Molina die Leviten: Dies ist nicht die Zeit, mit dem Willen des Volkes zu pokern. Wir können nicht erlauben, daß Wahlen wiederholt werden wie ein Karten-

Die salvadorianische Rechte mußte endgültig feststellen, daß die Streitkräfte heute nicht mehr auf ihrer Seite stehen. 1972 war Duarte noch von den Militärs um seinen Sieg bei den damaligen Präsidentschaftswahlen gebracht worden.

Die meisten Beobachter glauben, daß sich nicht nur die Arena spaltet, sondern auch die PCN, die frühere Regierungspartei der Streitkräfte. Von den zwölf PCN-Abgeordneten tendieren einige offen zu den Christdemokraten. Eine in vier, fünf oder sechs Parteien zerfallene rechte Opposition ist nicht auszuschließen.

Das Schisma verhilft den Christdo mokraten zu einer nie für möglich gehaltenen Machtposition. Schon warnt José Antonio Morales Ehrlich, der künftige Bürgermeister von San Salvador, vor einem Gefühl der Überhehlichkeit. "Wir müssen noch härter als zuvor arbeiten", mahnt er, "um das Land vorwärts zu bringen. Man erwartet jetzt um so mehr von uns."

# Wachsender Unmut in Dänemark Ungarn läßt Kabelfernsehen aus dem Westen zu

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Ungarn und Österreich haben sich auf zwei große gemeinsame Vorhaben auf dem Gehiet des Rundfunks und Fernsehens geeinigt. In Budapest wurde bekanntgegeben, daß der Österreichische und der Ungarische Rundfunk einen deutschsprachigen Sender im Gebiet des Plattensees errichten werden. Der Sender wird sich unter dem Namen "Radio Danubius" hauptsächlich an Touristen wenden. Er soll durch Werbeeinnahmen finanziert werden. Zugleich wird Ungarn als erster

kommunistischer Staat sein TV-Kabeinetz an ein aus dem Westen kommendes Fernsehprogramm anschlie-Ben. Weit mehr als 100 000 ungarische Haushalte werden in absehbarer Zeit das von ZDF, dem ORF sowie dem Schweizer Fernsehen gemeinsam produzierte 3-SAT-Programm empfangen können. Der Generalintendant des Österreichischen Fernsehens, Gerd Bacher, bezeichnete in Budapest die Übernahme des 3-SAT-Programms als "bisher wichtigsten grenzüberschreitenden Versuch, die Grundsätze einer Medien-Zusammenarbeit gemäß Korb 3 des Abkommens von Helsinki zu verwirklichen".

Die Unternehmensphilosophie des Österreichischen Rundfunks und Fernsehens, so erklärte der Wiener Fensehchef in einem Vortrag vor ungarischen Fernsehfachleuten und Journalisten in Budapest, sei durch die geopolitische Lage Wiens im Donauraum und an der Schnittlinie des geteilten Europa bestimmt. Bacher sprach von einer "Beromünster-Funktion" des Österreichischen Rundfunks auf dem Gebiet der Information - in Anlehnung an die Rolle. die der schweizerische Sender Beromünster im Zweiten Weltkrieg als Nachrichtenquelle spielte. Ausdrücklich erklärte Bacher, die neutrale Position Wiens bedeute nicht Neutralismus. Man stehe auf dem Boden des westlichen Gesellschaftssystems.

Ende 1986 würden Direktsatelliten starten, die im Gegensatz etwa zum heutigen 3-SAT unmittelbar durch das Heimgerät zu empfangen seien. Damit wäre das Fersehen ebenso "grenzenlos" wie das Radio. Das sei "Sprengstoff", sagte Bacher. Elektronische Duodezfürstentimer und "Zäune im Weltraum" hätten auf die Dauer keinen Bestand, "So wie die Störsender in einem selbstbewußten Ungarn der Vergangenheit angehören, wird der Satellit einer Vision die nen: dem elektronischen Weltdorf."

Bacher forderte zu einer gemeinsa. men europäischen Anstrengung auf, um der Überschwemmung der elektronischen Medien durch minderwertige amerikanische Programme -"elektronisches Junk Food" - entgegenzuwirken. Dies sei notwendig, um die eigene Identität und Sprache der Europäer zu wahren. Trotz kritischer Entwicklungen werde die grenzüberschreitende Globalisierung der Medien eine aufklärerische Dynamik ent wickeln. Sowohl die Schwierigkeiten der westlichen parlamentarischen Demokratie, die sich der Aufsässigkeit und Blockadefähigkeit kleiner Gruppen gegenübersehe, als auch die Probleme des Ostens - Menschenrechte, nationale Minderheiten, intellektuelle und literarische Opposition, Renaissance der Religion - seien letztlich ein Produkt der "totalen Me-(SAD) | dialisierung" der Industriewelt.

# Entscheidend ist Wille zum Sieg'

WELT-Gespräch mit dem iranischen Oppositionspolitiker Bachtiar / Pläne für Khomeinis Sturz

JÜRGEN LIMINSKI, Paris eines großen Volkes. Auch die Japa-Die Bedeutung von Exilpolitikern läßt sich in Paris an den Maßnahmen zu ihrem persönlichen Schutz erkennen. In einer Seitenstraße des einigermaßen belanglosen Vororts Suresnes residiert der letzte Premier des Schahs, Shapur Bachtiar. Ein Vorgarten mit freiem Schußfeld verbirgt das Haus. Vier schwerbewaffnete französische Posten mit kugelsicheren Westen sichern den Zugang. Besucherlisten werden geführt, über Funk Daten erfragt. Ein kleiner, verwitterter Gartenzwerg und eine von hineinwachsendem Gestrüpp verwilderte Gartenlaube neben der Wachstube lassen der Phantasie etwas Raum. Das Anwesen muß friedliche, malerische Zeiten erlebt haben. Die Besucherliste weist viele Ir-

aner, aber wenig Journalisten auf. Bachtiar ist kein Linker. Er bekennt sich zwar zur Sozialdemokratie, "jedoch ohne Anlehnung an den Marxismus". Seine künftige Regierung will "das Privateigentum respektieren und die Privatinitiative fördern. Wir müssen auch das Versäumnis des Schahs, die politische Erziehung, nachholen. Eine gewisse Kontrollfunktion in der Wirtschaftspolitik muß in den Händen der Regierung liegen; sie muß sich am Gemeinwohl ausrichten". Seine Regierung werde unter Demokratie "das Selbstbestimmungsrecht des Volkes verstehen, also das Prinzip des Mehrheitsrechts unter Berücksichtigung von Minderheitsrechten". Bachtiar ist siegesgewiß. "Meine ersten Amtshandlungen werden sein, die jetzige islamische Verfassung außer kraft zu setzen, die Terrorarmeen Khomeinis aufzulösen, den Krieg mit Irak zu beenden."

Bachtiar scheut auch das offene unangenehme Wort nicht. Der Westen trage Mitschuld an der Misere Irans. Ohne Unterstützung. "ja der Komplizenschaft westlicher Mächte und der Sowjetunion", hätte sich Khomeini längst nicht mehr halten können. Die Briten und Deutschen räumten ihren geschäftlichen Interessen Vorrang ein vor den Menschenrechten und der Freiheitssehnsucht

ner gingen ihren Millionengeschäften nach. Die USA dagegen hätten, seit der schiitische Terror auch sie getroffen habe, verstanden, daß es sich um "ein unberechenbares, unzivilisiertes Regime" handele. Der Einwand, die Iraner suchten religiöse Selbstbestimmung, gehe an der Wirklichkeit vorbei. Die "religiöse Diktatur Khomeinis widerspricht der Mentalität der meisten Perser." Er selber sei Laie und respektiere die persönlichen Glaubensüberzeugungen der anderen. "Die Mehrheit denkt wie ich". Gewiß, die Kraft des religiösen Ferments sei vom Schah nicht erkannt worden, weil dieser sich schon zu weit vom Volk und der Verfassung entfernt hatte. Das Volk aber verabscheue Diktaturen. Es habe damals Zuflucht in der Religion gesucht und eine noch schlimmere, grausame Diktatur gefunden.

Bachtiars Plane für "die Zeit danach" sind ausgearbeitet. Er verfüge, sagt er, über die Mittel, um das Regime zu stürzen. "Die Vorbereitungen laufen". Überall im Lande warteten Kommandos auf Einsatzbefehle, um Sabotageakte auszuführen, Flugzettel und Kassetten zu verteilen, über Mundpropaganda die Massen zu mobilisieren. "Ich bin immer gegen einen Putsch gewesen, aber ein Volksaufstand findet meine uneinge-schränkte Zustimmung". Für diesen Volksaufstand sei die Zeit reif. Die Armee und Revolutionswächter würden ihm helfen. Kontakte zur Armee? "Sehr viele und sehr wichtige". Selbst in den Reihen der Revolutionswächter sei es gelungen, kleine Zellen aufzubauen.

Das wichtigste aber sei "der Wille zum Kampf und die Überzeugung des Sieges". Bachtiar stellt seine Sätze wie Monumente in den Raum. Zeit seines Lebens standen seine Überzeugungen fest wie das Urgestein der Zagros-Berge, aus denen seine Familie stammt. Kinderfotos schmücken die Fensterbank, einige kunstvoll stilisierte Poesien und Gemälde die Wände. Die Einrichtung ist schlicht, bürgerlich, Geeignet für Small-talk. groß."

Gearbeitet wird in den 17 Pariser Büros der Nationalen Widerstandsbewegung, deren Präsident Bachtiar ist

Das Programm der Bewegung ist einfach: Konstitutionelle Monarchie. Wiederaufbau der Wirtschaft, Blockneutralität und Unabhängigkeit. Für jeden Bereich des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens nat Bachtiar eine Kommission eingerichtet, die Pläne und Projekte für die ersten hundert Tage nach dem Sturz der Mullah-Diktatur ausarbeitet und entsprechend den Umständeo korrigiert. Die Verbindungen zum "jungen Prinzen" - der Sohn des verstorbenen Schahs, "muß erst mal mit Zustimmung des Volkes zum Nachfolger gekürt werden" - sind nüchtern und sachbezogen. Der Prinz habe erkannt, daß man nicht zu den Zuständen vor der Revolution zurückkehren könne. Er sei bereit, so berichtet Bachtiar, als "Integrationsfigur" nach spanischem oder belgischem Vorbild seinem Land zu dienen. Auf keinen Fall wolle die Nationale Widerstandsbewegung zur absoluten Monarchie zurück. "Dafiir gibt es keine Mehrheit im Volk. Wir wollen nicht von einer Diktatur in die andere wechseln. Souveränität des Volkes ist oberstes Gebot." Für eine Demokratie nach westlichem Verständnis fehlten in Persien jedocb die Voraussetzungen.

Die Bundesrepublik spiele heute und künftig eine Schlüsselrolle in Iran. Nach dem Sturz werde das Land technische Hilfe brauchen. Sein Notprogramm für die ersten 18 Monate baue zum Teil auf die Hilfe des Westens. "Hier werden wir gewiß an die Deutschen herantreten". Der Iran könne es sich nicht leisten, Hilfe auszuschlagen, etwa nach einem ideologischen Filter. Er müsse die geopolitischen Gegebenheiten berücksichtigen und werde deshalb auch keine antisowjetische Politik führen, so wenig wie eine prosowjetische. "Zuerst muß der Friede mit allen Nachbarstaaten wieder hergestellt werden. Ohne Friede sind die Einflußmöglichkeiten auswärtiger Mächte zu

# Protest gegen Papst-Besuch nimmt zu Katholiken in Holland fordern "anderes Gesicht der Kirche" / Flugblätter mit Mordaufruf

HELMUT HETZEL, Den Haar

Der Vatikan, Gottes Wille oder Mafia". Unter diesem Titel werben großformatige Anzeigen derzeit in den Niederlanden für ein neues Buch, das recbtzeitig zum bevorstehenden Papst-Besuch der Öffentlichkeit präsentiert wird und, so der Anzeigentext weiter, "den moralischen Verfall des Vatikan skizziert".

Kaum ein anderes Thema wurde in letzter Zeit in Holland so offen und kontrovers diskutiert, wie der am Samstag beginnende Besuch von Johannes Paul II. im vom Kalvinismus geprägten Holland. In Amsterdam wurden sogar Flughlätter mit Aufrufen, den Papst zu "liquidieren", verbreitet. Das Meinungsspektrum reicht von jubelnder Erwartung und Zustimmung his zu totaler Ableh-

In der Sonderbeilage einer in Utrecht erscheinenden Jugendpostille wurde ein Artikel mit der Überschrift publiziert: "Wie bringe ich den Papst um?" Darin werden fein säuberlich

die Stellen auf der holländischen Besuchsroute des Papstes genannt, die, so die Autoren, schlecht bewacht sind und sich "für Wurf- und Schießattakken eignen". Der darauf eigentlich zu erwartende Sturm der Entrüstung in der Öffentlichkeit hlieb bisher aus. Dafür schritten andere Papstkriti-

ker, Luther imitierend, zu den Eingangsportalen katholischer Kirchen in Eindhoven und schlugen dort ihre kritischen Thesen an, mit denen sie mit der offiziellen Kirchenpolitik des Vatikan hart ins Gericht gingen. Denn - und das ist das schwierige an diesem Besuch - auch zahlreiche Katholiken in den Niederlanden stehen ihrem Oberhaupt kritisch gegenüber. Aus der bis in die sechziger Jahre folgsamsten Kirchenprovinz des Vatikan ist in nur wenigen Jahren die aufmüpfigste und wohl kritischste auf der ganzen Welt geworden.

Es begann mit dem gesellschaftlichen Aufbruchprozeß Ende der sechziger Jahre, als sich die ersten Priester in den Niederlanden den Ehering anstecken ließen, und gipfelte 1970 auf dem Konzil von Noordwijkerbout, das den Laien den Zugang in bls dahin ausschließlich den Priestern vorbehaltenen Funktionen der Kirche ermöglichte. All das geschah gegen den Willen Roms. Seither wird auch Geschiedenen und Homosexuellen in den meisten katholischen Kirchen des Landes das Heilige Sakrament nicht mehr vorenthalten.

In Den Haag haben vor zwei Tagen mehr als 10 000 Katholiken gegen ihn und seine Kirchenpolitik und "für das andere Gesicht der Kirche" demonstriert. Unter ihnen als einer der wichtigsten Sprecher der Dominikanerpater Schillebeckx.

Vor diesem Hintergrund, zu dem auch gehört, daß die meisten Protestanten und Kalvinisten des Landes den Besuch für pure Geldverschwendung (er kostet rund fünf Millionen Mark) halten, verwundert es nicht, daß das Lied "Popie-jopie" der Popgruppe Pisa in den Hitparaden his auf Platz drei emporkletterte.

Aus dem Alltag eines Energieberaters

# "Reinheit ist oberstes Gebot."

"Seit 1516 existiert das 'Deutsche Reinheitsgebot', oberstes Gebot der Brauer. Aber nicht nur beim Produkt achten Brauer auf höchste Reinheit, auch der Produktionsprozeß für dieses Lebensmittel soll so sauber wie möglich, ohne Beeinträchtigung der Umwelt, ablaufen.

Viele Brauereien wurden deshalb auf Erdgas umgestellt - bei neuen wurde Erdgas von vornherein eingeplant. Ein Beispiel aus meinem Beratungsgebiet: Eine Brauerei in der Innenstadt konnten wir schon vor 12 Jahren von den Erdgasvorteilen überzeugen. Als sie dann in diesem Jahr in ein Gewerbegebiet am Stadtrand umzog, war auch hier der Einsatz von Erdgas keine Frage mehr.

Erdgas verbrennt umweltfreundlich - ein Argument für die Umstellung auf Erdgas. Doch darüber hinaus hat die Erdgas-Lösung weitere Vorteile: zum Beispiel optimale Energieausnutzung durch einen hohen Wirkungsgrad, keine Investitionen für Lagerraum und Tankanlagen, keine vorfinanzierte Energie.

Alle Beteiligten waren sich nach Inbetriebnahme einig: eine saubere Lösung."

Gerhard Brinkhoff - Paderborn



Gerhard Brinkhoff ist einer von vielen Energieberatem in über 500 Gasversorgungsuntemehmen. Sie helfen, Energieprobleme zu lösen. Ihr Ziel: Energieeinsparung durch Erdgas und moderne Gasgeräte. Energieberatung ist nur eine der Aufgaben einer Gasversorgung. Es wird viel getan, damit jeder Kunde zu jeder Zeit Erdgas erhält: vorausschauende Mengendispositionen, hohe Investitionen für die untenrdischen Leitungen, Wartung des Netzes, ein ständiger Bereitschaftsdienst. So kommt es, daß Millionen Kunden Erdgas nutzen können. Daß diese zufrieden sind und daß sich trotz großer Konkurrenz jährlich einige Hunderttausend neue Haushalte für Erdgas entscheiden. Vielleicht auch Sie, wenn Sie mit einem Energieberater Ihrer Gasversorgung gesprochen haben.



# und demonstriert Stärke

Militärparade auf dem Roten Platz mit SS-21-Raketen

teizeitung "Prawda" veröffentlichten

Telegrammen zum Kriegsende erin-

nerten Gorbatschow und US-Präsi-

dent Reagan an den "gemeinsamen

Kampf gegen Hitler-Deutschland".

Gorbatschow sprach von dem "dama-

ligen Geist der Zusammenarbeit"

und appellierte an Washington, "ge-meinsam eine nukleare Katastrophe

zu verhindern". Noch tags zuvor hatte

er den USA vorgeworfen, in der vor-

dersten Front der militärischen Be-

drohung für die Menschheit zu ste-

hen. Auch Reagan sprach sich in sei-

nem Telegramm für die Beseitigung

der Atomrüstung und eine baldige

Lösung der zwischen beiden Ländern

An der Parade auf dem Roten Platz

nahmen zahlreiche sowjetische, pol-

nische und tschechoslowakische

Kriegsveteranen teil. Einige trugen

noch die alten Uniformen und Waffen

aus den 40er Jahren. Junge Kadetten

stiegen zum Mausoleum hinauf und

überreichten den Mitgliedern des Po-

litburos rote Rosen. Die Parade wur-

de angeführt von T-34-Panzern aus

dem Zweiten Weltkrieg, die 1945 an

der Spitze der Roten Armee Berlin

erreicht hatten. Danach folgten Artil-

lerie und Mehrfach-Raketenwerfer

vom Typ "Katjuscha" - die gefürchte-

ten "Stalin-Orgeln". Den Abschluß

der rund einstündigen Parade bilde-

ten Raketen, die vom Kommentator

im sowjetischen Fernsehen als takti-

sche Waffen mit einer Reichweite von

mehreren hundert Kilometern be-

Im Gegensatz zu Großbritannien

und Frankreich waren die USA als

einziges Land der früheren anti-deut-

schen Koalition bei der Siegesparade

nicht durch ihren Moskauer Bot-

schafter vertreten. Als Grund dafür

nannte die US-Botschaft die anhal-

tenden Differenzen um die Erschie-Bung des US-Majors Nicholson in der

"DDR". Auch der Botschafter der

Bundesrepublik Deutschland, Jörg

Kastl, war nicht vertreten. Sein Feh-

len wurde damit begründet, daß nach

Bonner Auffassung das Ende des

Zweiten Weltkrieges kein Anlaß für

militärische Feiern, sondern zum Ge-

schrieben wurden.

bestehenden Probleme aus.

"Stalin-Orgeln" dabei

DW. Moskau

Mit einer der größten Militärparaden nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion gestern den Sieg über das Deutsche Reich geseiert und dabei demonstrativ modernste Kriegstechnik zur Schau gestellt. Über den mit Fahnen und Transparenten geschmückten Roten Platz in Moskau rollten dabei auch erstmals atomare Kurzstreckenraketen des Typs SS 21. Parteichef Michail Gorbatschow und andere Mitglieder des Politbūros wurden mit großem Beifall begrüßt, als sie auf der Balustrade des Lenin-Mausoleums erschienen.

Der sowjetische Verteidigungsminister, Marschall Sokolow, der von einem offenen Wagen aus die vorbeimarschierenden Soldaten begrüßte, würdigte den "großen Beitrag der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Chinas und anderer Staaten" im Kampf gegen die deutschen Truppen. Wie schon Gorbatschow tags zavor betonte er allerdings auch, daß "der Sieg über den Faschismus" größtenteils den sowjetischen Truppen zu verdanken gewesen sei. Auch heute verfügten die sowjetischen Streitkräfte "über alles Notwendige, um jeden Angreifer zurückzuschlagen". Zugleich betonte er die Bereitschaft der UdSSR, nach "gegenseitig annehmbaren Abkommen" zu suchen, um die Kriegsbedrohung zu vermin-

## "Für geduldigen Dialog"

Auch der neue sowjetische Parteichef rief dazu auf, die Probleme der heutigen Weltpolitik durch Verhandhungen und einen "geduldigen, konstruktiven Dialog zu lösen". Einen anderen Weg gebe es nicht, sagte Gorbatschow nach Angaben der amtlichen sowjetischen Nachrichtenagentur Tass auf einem Empfang im Kreml im Anschluß an die Siegesparade auf dem Roten Platz. Die KPdSU sei überzeugt, daß in den internationalen Beziehungen politische Vernunft und der Wille zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit die Oberhand gewinnen würden. Er fügte hinzu, die Parade auf dem Roten Platz habe erneut ge-zeigt, daß die Sowjetunion "zuverlässige Verteidiger und einen dauerhaften Verteidigungsschild besitzt".

In gestern in der sowjetischen Par-

Kreml spricht von Dialog | USA kommen der PLO einen Schritt entgegen

Shultz trifft möglicherweise Vertreter des Nationalrats

PETER M. RANKE, Athen Schon am Sonntag kann US-Au-Benminister Shultz in Amman oder Kairo mit einer jordanisch-palästinensischen Verhandlungsdelegation zusammentreffen, wenn die Namensliste bis dahin zusammengestellt ist.

Über die Delegation finden Gespräche zwischen König Hussein und PLO-Chef Yassir Arafat statt, nachdem das amerikanische Außenministerium erklärt hatte, "unabhängige Vertreter des Nationalrats" (Palestine National Council - PNC) als palastinensische Partner akzeptieren zu

Die USA lehnen Gespräche und Verhandlungen mit PLO-Vertretern ab, solange die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) Israel nicht anerkennt und auf Terrorakte verzichtet. Die Hinnahme von Delegierten des Nationalrats ist dennoch ein bedeutsames und einseitiges Zugeständnis Washingtons, da es wirklich unabhängige Vertreter nicht gibt, und da der PNC, oft als "Parlament im Exil\* bezeichnet, eine Institution der PLO ist.

Arafat wurde auf der letzten Sitzung im November 1984 in Amman zum Vorsitzenden des Exekutiv-Komitees mit 14 Mitgliedern wiedergewählt. Der Rat bestimmt also die PLO-Spitze.

Der PNC hatte den Vorschlag Arafats und König Husseins mehrheitlich, aber bei schärfster Opposition der in Damaskus arbeitenden oppositionellen PLO-Fraktion gebilligt, eine gemeinsame Verhandlungsdelegation zu bilden. Sie soll die USA auffordern, Druck auf Israel ausznüben, die 1967 besetzten Gebiete zu ranmen. Außerdem sprach man sich für die Moskauer Forderung nach einer internationalen Nahost-Konferenz aus. Direkte Verhandhungen mit Israel werden abgelehnt.

Dem in Amman neugewählten Exekutiv-Komitee des PNC gehören außer drei Vertretern der Fatah nur je em Mitglied der proirakischen "Arab Liberation Front" (ALF) und der "Pa-lestine Liberation Front" (PLF) an. Prosyrische Vertreter oder Delegierte der radikalen "Volksfront" und anderer Gruppen wurden nicht aufgenommen, jedoch reservierte man ihnen drei von 14 Sitzen.

Als unabhängig" werden sechs Vertreter im Exekutiv-Komitee be-

zeichnet, die für die Verhandlungsdelegation in Frage kommen. Es sind: Jamal Surani, Bischof Elias Khoury, Jawid Ghosein, Brigadier Razzaq Ya-byia, Mohammed Milhem und Fahd Kawasmeh. Die beiden letzteren sind ehemalige Bürgermeister im besetzten Gebiet, die wegen ihrer PLO-Agitation von den Israelis ausgewiesen wurden. Fahd Kawasmeh wurde von prosyrischen Palästinensern ermordet. Sein Sitz blieb vakant.

"Unabhängig" bedeutet im Sprachgebrauch der PLO, daß derjenige Abgeordnete des Nationalrats oder seines Exekutiv-Komitees keiner der "Kampf-Organisationen" oder Terrorkommandos angehört, aber natürlich der PLO verschworen

Auch die "Unabhängigen" wurden von der PLO in den PNC entsandt, der übrigens niemals frei gewählt worden ist, sondern wie das Exekutiv-Komitee stets nur nach langen Machtkampfen und mühsamen Kompromissen zwischen den einzelnen PLO-Gruppen gebildet wird.

Auch der \_unabhängige" Mohammed Milhelm, ehemals Burgermeister von Chalchul, ist für seine PLO-Aktivitäten bekannt, ebenso wie die "führenden Palästinenser", die Mitte April in Jerusalem dem amerikanischen Unterstaatssekretär Richard

Murphy vorgestellt wurden. Es sind: Rashad Shawa, Ex-Bürgermeister von Gaza, Elias Frei, Burgermeister von Bethlehem, und Hikmat el-Masri aus Nabhis, ein Verwandter des jordanischen Außenministers el-Masri. Zu Murphys Gästen gehörten auch bekannte Anhänger von Arafats Fatah-Organisation . Daß sie alle "unabhängige" treue Gefolgs-leute der PLO sind, geht auch aus ihrem Memorandum hervor, daß sie Murphy überreichten.

Darin werden bekannte PLO-Forderungen wiederholt: Recht aller Palästinenser, also auch der in Israel und in den besetzten Gebieten, auf Selbstbestimmung und einen eigenen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt. Anerkennung und einen eigenen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt, Anerkennung der PLO als einzige Vertreterin der Palästinenser, Anderung der amerikanischen Nahost-Politik durch Aufgabe Israels und eine internationale Nahost-Konferenz nach sowjetischen Wünschen.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# "Die Welt schwieg"

Ich kann der Analyse von Walter

Laqueur - gerade in bezug auf die Nazi-Judenmorde, d. h. die "Endlösung" - nur beipflichten. Ich will hier weder beschönigen noch aufrechnen. Aber gewisse Fakten der Geschichte bleiben dennoch erwähnenswert. Geschichte muß immer Bericht darüber sein, was geschehen ist und wie es Leider gab es tatsächlich nach der "Reichskristallnacht" vom 9/10. No-

vember 1938 keinen Aufschrei der internationalen Öffentlichkeit. Offenbar war die internationale Öffentlichkeit in großen Teilen damals noch ganz anderer Ansicht! Nämlich etwa so, wie noch heute das doktrinare System der Sowjetunion mit seinem offiziellen Antisemitismus, Festzuhalten ist: Entgegen mancher Auffassung existierte im Jahre 1938 - wie die Nürnberger Prozeßakten des Internationalen Militärgerichtshofs von 1945-1946 eindeutig ausweisen deutscherseits noch keine erkennbare Absicht, die sogenannte "Judenfrage" etwa durch "Ausrottung" zu lösen. Dieses verwerfliche Konzept

wurde erst im Juli 1941 beschlossen. Als letztes Ziel der deutschen Judenpolitik bezeichnete das Auswärtige Amt noch am 25. Januar 1939 die Auswanderung aller im Reichsgebiet lebenden Juden. Die von Roosevelt schon Mitte 1938 einberufene Staatenkonferenz zur Beratung der Flüchtlingsfrage" tagte ohne besondere sachliche Ergebnisse. Die Frage, in welche Zielländer eine organisierte Abwanderung der Juden gelenkt werden sollte, konnte von der Konferenz in Evian ebensowenig wie diejenige der aufkommenden Vermögenstransferprobleme beantwortet werden, da jedes der beteiligten Länder imter Bekundung grundsätzlicher Anteilnahme an dem Flüchtlingsproblem sich außerstande erklärte, grö-Bere Massen jüdischer Auswanderer auf seinem Territorium aufnehmen zu können. Viele Staaten waren bereits "so vorsichtig geworden", von ordnungsgemäß einreisenden Juden mit deutschen Passen eine Bescheinigung der deutschen Behörden zu verlangen, daß ihrer Rückreise nichts entgegenstünde. Andere Staaten innerhalb Europas strebten damals

ganz selbständig die Abwanderung ihrer jüdischen Bevölkerungsanteile

Selbst Polen hat Ende Oktober 1938 überraschend eine "Verord-nung" erlassen, deren Durchführung die Rückkehr von 60 000 im Deutschen Reich ansässigen Juden polni-scher Staatsangehörigkeit nach Polen praktisch unmöglich gemacht hätte. Die Reichsregierung entschloß sich daher, etwa 16 000 Juden polnischer Staatsangehörigkert, denen ihre Familien - also etwa weitere ca. 40 000 Menschen - folgen sollten, kurz vor Inkrafttreten der polnischen Verordnung nach Polen abzuschieben.

Die ungarische Regierung hatte von sich aus die Arisierung judischungarischer Geschäfte in Deutschland, d. h. Ersetzung der jüdischen Geschäftsinhaber durch nationale Ungarn in Aussicht gestellt.

In Frankreich sollte sich im April 1938 die Pariser Stadtversammlung über einen Antrag ausssprechen, aufgrund dessen die Naturalisierung von Juden in Zukunft abgelehnt werden sollte - etc. etc.

Nach dem Einsetzen der deutschen Massendeportationen in Europa, die offensichtlich erst im Juli 1941 beschlossen wurden und deren Ziel Endlösung durch Ausrottung") eindeutig völlig außerhalb des Vorstellungsvermögens eines Durchschnittsdeutschen lag, stieß man al-lerorten auf taube Ohren, jüdische Menschen zu retten. So hat z. B. die Haltung Brasiliens damals den Vatikan besonders enttäuscht. Der Bitte von Papst Pius XII. an den damaligen brasilianischen Präsidenten Getulio Vargas, 3000 Flüchtlinge aufzunehmen, wurde zwar grundsätzlich entsprochen. Doch Brasilien wollte-wie sich aus Akten des Vatikans ergibt -nur Landwirte und solche Juden aufnehmen, die vor 1935 zum Katholizismus übergetreten waren.

Die schreckliche Verlassenheit", wie Shimon Peres es ausdrückte "überschattete alles. Keiner erhob seine Stimme - weder die Alliierten noch die freie Presse oder das Rote Kreuz - anch nicht der Papst. Die Welt schwieg . . .

> J. Siebert, Vettelschoss

gewaltsamen Aufrechterhaltung von menschlichen Lebensfunktionen in den Intensivstationen außerhalb jeder Diskussion steben, denn für den in Gott Ruhenden ist klar: Einzig der Herr über Leben und Tod bestimmt Anfang und Ende unseres irdischen Lebens, und auch das Maß der zu ertragenden Leiden liegt allein bei

> Mit freundlichen Grüßen H. Jürgens. Seevetal 2

# WDR

"Die "Setier" wird pen Fall WDE"; WELT von 3. Mai

Sehr geehrte Herren,

es ist bestürzend zu lesen, daß der Westdeutsche Rundfunk die eine beispiellose Beleidigung des deutschen Bundeskantlers und des amerikanischen Präsidenten enthaltende Satire in der ARD-Sendung "Mai Revue" vom 1. Mai auch noch der Eurovision zur Verfügung stellen will, bevor die zuständigen Aufsichtsgremien (Verwaltungs- und Rundfunkrat) zu die-ser journalistischen Meisterleistung an Geschmacklosigkeit Stellung be-zogen haben. Den für die Ausstrahlung der Reagan-Kohl-Satire Verantwortlichen ist die Frage zu stellen, ob sie eine ähnliche Satire auch gesendet hätten, wenn der Staatsgast nicht Reagan, sondern Gorbatschow oder

Noch bestürzender ist aber die Tatsache, daß die SPD-von den Grünen war nichts anderes zu erwarten! – die Reagan-Kohl-Satire als "ein Stück Meinungsvielfalt in einer Demokratie" verteidigte, die gleiche SPD, wel-che die im Vorfeld des geplanten Honecker-Besuches getroffene Außerung des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Dregger, wonach das Wohl und Wehe der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden abhänge, heftig kritisierte. Von der Glaubwurdigkeit der jetzigen führenden Oppositionspartei und möglichen Regierungspartei einmal abgesehen, liefert die Beurteilung der Reagan-Kohl-Satire durch die SPD einen weiteren schlagenden Beweis für die gegen Amerika gerichtete Tendenz der SPD in ihrem derzeitigen Erscheinungsbild.

> Mit freundlichen Grüßen E. Schmidt,

1

STAR.

# **Diese Formel**

denken sei.



Es ist die Formel für Magnetit, ein magnetisches Mineral mit dem höchsten Eisengehalt aller Erze (72,4%). Pulverisiert und auf Kunststoffbändern bewahrt es die guten wie die schlechten Töne der Menschheit, halt es die flüchtigen Bilder eines Augenblicks magnetisch für alle Zeiten

Magnetbänder, Magnet-platten und Mikroprozessoren steuern Weltraumfähren und Satelliten, Montagestraßen und Roboter, Forschungsabläufe und Heilprozesse, Großrechner und Heimcomputer. Sie werden das Gesicht der Welt verändern.

E in Industrieland wie unseres, in dem fast ieder dritte Arbeitsplatz vom Weltmarkt abhängt, muß in Wissenschaft und Technik vorn bleiben.

# macht aus großen Augenblicken kleine Ewigkeiten

Siege haben auch in der Forschung viele Väter. Die Liste wissenschaftlicher Erfolge, die mit dem Namen von Bürgern für immer verbunden sind, weil sie als Stifter ihr Vermögen zum Wohle aller eingesetzt haben, ist lang.

uch heute stiften viele A Mitbürger große und kleine Vermögen, um mit einer Stiftung die Wissenschaft zu fördern. Nicht immer sind es allein die Naturwissenschaften, die sie fördern wollen. Oft setzen sie mit einer Stiftung ein Lebenswerk fort, oder ihr persönliches Interesse für ein Wissenschaftsgebiet wird zum Anlaß, eine Stiftung zu errichten. Nicht selten ist es auch nur der Wunsch, Sinn- Land.

volles zum Wohle aller zu

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft verwaltet zur Zeit 90 gemeinnützige, private Stiftungen. Fragen Sie uns, wenn Sie über die Errichtung einer Stiftung nachdenken. Schreiben Sie, rufen Sie uns einfach an oder lassen Sie sich mit dem Coupon zunächst einmal mehr Informationen schicken.

Sie werden sehen: als Stifter müssen Sie kein Millionär sein. Auch mit relativ kleinen Stiftungsbeträgen können Sie Großes bewegen. In Ihrem Namen oder im Namen eines geliebten Menschen. Für unser

# Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Brucker Holt 56-60 · Postfach 23 03 60 · 4300 Essen 1 Telefon 02 01/7110 51 — Stiftungszentrum —

| Bitte  Ich interessiere mich für gemeinnützige Stiftungen und Wege zu ihrer Errichtung. Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial. | ankreuzen.  Ich möchte mehr wissen über die Arbeit des Süfterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.                                                                                           | Name                                                                                                  |
| Stiftungszentrum — Brucker Holt 56—60                                                                                                              | Straße                                                                                                |
| 4300 Essen 1                                                                                                                                       | PLZ, Ort 0                                                                                            |

Angst besiegen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ja, die Angst ist eine Zeitkrankheit, geboren aus unserem Verhaftetsein mit allem Materiellen, aus der ausren Körper und auf all das, was dieser an Leid und Schmerzen eventuell ertragen muß – doch wir können diese Angst besiegen, wenn wir erkennen, daß nicht das Materielle die eigentliche Realität ist, sondern das Geistige.

Wenn uns erst einmal bewußt geworden ist, daß unser Erdenleben nur ein Bruchteil des ewigen Lebens unserer Seele ist, daß uns dieses irdische Leben von Gott geschenkt wurde, um darin durch Lauterkeit, durch Streben nach Vervollkommnung, aber auch durch Leid und Schmerz unsere Seelenschuld abzutragen und Gott, unserem Vater, näherzukommen, dann weicht die Angst aus unserem Leben. Wir werden dann fähig

sein, alles Leid genauso dankbar aus der Hand Gottes anzunehmen wie Glück und Freude. Vor dem unheilbar Kranken wird sich sodann kein Abgrund mehr auftun, sondern er wird sich in Gott geborgen fühlen, wissend, daß das Ende des irdischen Lebens ein Übergang in ein geistiges Leben ist. Diese Gewißheit wird ihm helfen, sein Leid dankbar zu tragen.

Für jeden gläubigen Menschen müßte also die Frage der "Sterbehilfe" im Sinne von Professor Hackethal sowie jegliche Apparatemedizin zur

# Wort des Tages

99 Im Lob ist mehr Zudringlichkeit als im Ta-

# Reisezeit

mever-Messe"; WELT vom 20. April Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Artikel heißt es: , ... sollte sich tunlichst vom Stadtzentrum (Hannover) aus zwei Stunden vorher auf den Weg machen". Diese Behauptung ist unwahr und irreführend. Auch ich hatte am Montag, 22. April, einen Termin auf dem Messegelände. Ich benutzte den IC ab Hamburg Hauptbahnhof 8.30 Uhr. (Der Messezug 8.26 Uhr war überfüllt. Der letzte von drei Sonderzügen täglich!) Ankunft Hannover Hauptbahnhof 10.03. Straßenbahnfahrt mit U 8 20 Minuten Fahrtzeit! Ankunft Eingang Messegelände 10.45 Uhr, Ankunft Messestand 11.00 Ubr. Gesamtreisezeit ab Hamburg Hauptbahnhof: 2,5 Stunden.

(Messezug 1 Stunde, 50 Minuten). Mit freundlichen Grüßen

# Personalien

# **GEBURTSTAG**

Gerhard Günnewig, Düsseldor-fer Hotelier und Bonner "Staatswirt", feiert heute seinen 80. Geburtstag. In der Bad Godesberger Redoute, der "guten Stube" in der Diplomatenstadt, will Günnewig, der Redoutenpächter ist, seine Gratulanten willkommen heißen. Die Redoute ist Günnewigs schönstes Aushängeschild: Mit ihrem Namen macht der Hotelier Schlagzeilen im In- und Ausland, wenn das kurfürstliche Haus mit seinem berühmten Beethovensaal Staatsgäste aus aller Welt aufnimmt. Gerhard Günnewig ist im Bonner Bereich an vielen anderen prominenten Platzen vertreten: Er ist Pächter des Hotels Bristol, ist der Gastronom der Bonner Beethovenhalle und der Godesburg. Zu seinem Imperium gehören 19 Betriebe mit zusammen 725 Mitarbeitern. Angefangen hat er 1928, als er von seinem Vater Wilhelm Günnewig das "Hotel zur Krone" in Bochum pachtete. Bereits kurze Zeit später übernahm er die Düsseldorfer Bahnhofsgaststätte. Zunächst arbeitete Gerhard Günnewig mit seinem Partner Kari Maria Baner zusammen. Beide erwarben noch gemeinsam das Weinhaus "Tante Laura" in der Düsseldorfer Altstadt und gestalteten daraus den "Bergischen Herzog" inklusive Shanghai-Keller und Treff für die Jugend. Nach dem Tod von Karl Maria Bauer 1950 hat sich Gerhard Günnewig dem Hotelbau gewidmet: Er errichtete in Düsseldorf das Hotel "Atlantik" und das Hotel "Esplanade" und erwarb 1954 das "Ho-

tel Savoy" mit der Hofkonditorei Bierhof, Düsseldorfs ältestem Café. Günnewig ist heute Deutschlands größter Privathotelier.

# AUSZEICHNUNG

Ihren Journalistenpreis 1985 hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) zu gleichen Teilen an die Journalistinnen Gerda Klier aus Augsburg und Margot Dankwert aus Köln vergeben. Gerda Klier erhielt den Preis für einen Beitrag zum Asylantenproblem, der unter dem Titel "(K)ein Leben im Ghetto" in der katholischen Zeitschrift "Frau im Leben" veröffentlicht worden ist. Margot Dankwert erhielt den Preis für eine im Kölner "Express" abgedruckte Artikelserie mit dem Titel "Mein Freund, der Türke".

# THEATER

Gerhard Klingenberg, der ehe-malige Direktor des Wiener Burgtheaters und des Züricher Schauspielhauses, ist mit Beginn der Spielzeit 1985/86 zum neuen Intendanten des Berliner Renaissance-Theaters berufen worden. Der 1929 in Wien geborene Klingenberg, der in der Schweiz lebt, war bis 1956 Schauspieler und Regisseur in Klagenfurt, St. Polten und am Landestheater Innsbruck. 1962 holte ihn Oscar Fritz Schuh zunächst nach Köln und dann an das Deutsche Schauspielhaus nach Hamburg, Es folgten Regietätigkeiten an fast allen Theater in der Bundesrepublik Deutschland. 1970 wurde Klingenberg als Direktor an das Burgtheater berufen, das er von 1971 bis 1976 leitete. Als Nachfolger von Harry Buckwitz wurde Klingenberg dann an das Züricher Schauspielhaus berufen, dessen Direktion er 1977 übernahm und bis 1982 inne hatte.

# **MILITAR**

Oberst Eberhard Wetter wird am Oktober 1985 neuer Verteidigungsattaché an der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau. Wetter, zur Zeit in der Ausbildung für diesen Posten, löst Brigadegeneral Gerhard Eichler ab, der in den Ruhestand treten wird. Auch Generalmajor Rolf Zerling, Chef des Stabes und Dienstältester Deutscher Offizier (DOD) bei der Armeegruppe Nord der NATO in Mönchengladbach (Northag), geht dann in Pension. Ihm folgt Generalmajor Johann Hoster, Komman-deur der 11. Panzergrenadierdivision, Oldenburg.

# **ERNENNUNG**

Zum neuen Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums in München wurde Johann Georg Prinz von Hohenzollern gewählt. Er wurde 1932 in Sigmaringen geboren, studierte von 1955 bis 1963 Kunstgeschichte an den Universitäten in München, Freiburg und Paris. Er hat über mittelalterliche Skulptur und über Malerei gearbeitet. Von 1966 an war er Fachreferent für spanische und französische Malerei bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München, zuletzt als Stellvertreter des General-

# NACHRICHTEN

Olympia-Bewerbung

The second secon

And the second

seem Lan Rich. All

The state of the s

The state of

No. of the same of

12 10 10 11 12 12

Control Control

1 . 1 . Strategy

26: A275

A SAFET

and with a state of

to state when the

the standing

Chiefe to Calmana

The Control of the Co

1 - 11 m &

the content design

or troffen to

A STATE OF THE STA

Control date

per Halleman

tion tropeling

with Notice of

\$ 1000 m 高级

But the state of the same of t

te only der Bag

ger Genere foogs

and the first to

18 18 24 24 1 <u>24</u>

om one one ≥

وقعون المراج 

article in forms

Frankfurt (dpa) - Das Präsidium des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland( NOK) hat beschlossen, dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) die offizielle Bestätigung für die Bewerbung Berchtesgadens um die Ausrichtung der Winterspiele 1992 einzureichen. In diesem Jahrhundert wird es keine weiteren Bewerbungen deutscher Städte für Olympische Spiele geben, womit auch die Bemühungen des Ruhrgebiets für die Sommerspiele 1992 gescheitert sind

## Sportunfälle

Saarlouis (dpa) - Beim Fußballspielen gibt es die meisten und beim Reiten die schwersten Sportunfälle Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Orthopäden Heinrich Heß aus Saarlouis, Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, unter rund 1,3 Millionen Sporttreibenden

## Bald Profis in Nigeria

Lagos (dpa) - Der afrikanische Staat Nigeria plant für die Saison 1986/87 die Einführung des Berufs-Fußballs. Das kündigte der Sportminister im Fernsehen an.

# Björn Borg verlor

Kobe (sid) - Der frühere schwedische Tennis-Star Björn Borg verlor bei einem Einladungsturnier im japa-nischen Kobe in der ersten Runde des Mixed-Wettbewerbs. Mit seiner Partnerin Lisa Bonder (USA) unterlag er dem Paar Jarryd/Bassett (Schweden/-Kanada) mit 6:7, 6:7.

# ZAHLEN

FUSSBALL

Junioren-EM (U 18), Gruppe 5: Di-nemark – Deutschland 1:3. – Answahl-spiel: Dänemark – "DDR" 4:1. – WM-Qualifikation: Halti – Kanada 0:2 (Ka-nada für die Endrunde Nord/Mittel-amerika qualifiziert). – Englische Mei-sterschaft, Nachholspiele: Chelsea – Laton 2:0, Everton – West Ham 2:0.

TENNIS Turnier der Meister in Forest Hills, 2. Runde: McEnnoe (USA) – Navratii (CSSR) 6:1, 6:3, Lendi (CSSR) – Agenor (Frankreich) 6:2, 6:2.

GEWINNZAHLEN

Mittweehalotte: 3, 5, 5, 10, 17, 26, 31, Zusatzzahl: 19.—Spiel 77; 8 2 8 4 7 5 0.— Quoten: 1: 89 843,00, 2: 18 497,10, 3: 2649,80, 4: 56,00, 5: 5,10 Mark. (Ohne

TURNEN / Europameisterschaft in Helsinki

# Rumäniens Ausreden um Ecatarina Szabo

Der Kampfum Punkte und Medaillen scheint bereits ausgestanden zu sein, bevor überhaupt geturnt wird. Das ist das erste Ergebnis der Europameisterschaften der Kunstturnerinnen, die morgen in Helsinki beginnen. Und es ist zugleich eine Folge der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles, an denen die osteuropäischen Länder nicht teilnahmen - ausgenommen Rumanien. Genau daran scheint sich nun ein politisches Spielchen zu entzünden.

Ecatarina Szabo, die in Los Angeles vier Goldmedaillen für Rumänien gewann (Mannschaft, Pferdsprung, Schwebebalken, Boden), fehlt in Helsinki, Offizielle Begründung des ru-mänischen Verbandes: "Drei Höhepunkte mit Europa- und Weltmeisterschaft und Universiade sind einfach zuviel."

Der gebürtige Pole Zbigniew Ka-minsky, ein Kenner der osteuropäischen Turn-Szene und jetzt Landestrainer im Saarland, sagt dazu: "Des kann einfach nicht stimmen. Als Spitzenturnerin kann Ecatarina Szabo durchaus drei große Wettkämpse im Jahr verkraften. Gerade der rumänische Verbend hat damit hervorragende Erfahrungen gemacht. Ob nun Nadia Comaneci oder die anderen rumänischen Weltklasse-Turnerinnen sie alle haben ohne Formeinbuße drei große internationale Wettkämpfe im Jahr turnen können. Was die Rumänen jetzt im Falle Szabo vorbringen, ist eine klare Ausrede."

Warum Ausreden bei der anerkannt besten Turnerin der Welt? Kaminsky: "Es gibt dafür drei Möglichkeiten. Entweder ist Ecatarina Szabo verletzt. So etwas wird in Rumänien ebenso totgeschwiegen wie in der Sowjetunion, denn verletzte Turnerinnen gibt es offiziell nicht. Oder es gibt einen politischen Grund, wamm sie nicht reisen darf. Aber wahrscheinlich befürchten die Rumänen in Helsinki eine Retourkutsche der osteuropäischen Kampfrichterinnen, weil sie 1984 aus dem Ostblock-Boykott ausscherten und in

Los Angeles starteten." Die letzte Möglichkeit ist die wahrscheinlichste. Schließlich hatten die Rumänen kürzlich diese Erfahrung bei einem osteuropäischen Armee-

K. Bl. Bonn Wettkampf gemacht. Deshalb, so wird gemunkelt, habe der rumäni-sche Verband Vorkehrungen getroffen, der derzeit weltbesten Kunstturnerin die in Helsinki zu erwartenden Demittigungen zu ersparen. Die Furcht vor manipulierten Wertungen ist berechtigt: Die Ost-Berlinerin Ellen Berger ist Vorsitzende des Technischen Komitees im Internationalen Turnerbund, der Moskauer Ex-Turner Jurij Titow als Präsident ihr Vorgesetzter. Kaminsky dazu: Ellen Berger ist dem sowjetischen Verband in 100prozentiger Treue ergeben."

Die Rumänen glauben deshalb fest daran, daß es im Kür-Vierkampf von Helsinki folgendes Ergebnis geben wird, vorausgesetzt, daß nicht eine dieser Turnerinnen vorher vom Gerät stürzt: 1. Natalja Jurtschenko (UdSSR), 2. Maxi Gnauck (\_DDRa), 3. Olga Mostepanowa (UdSSR). Vermutlich wird es für die neue sowjetische Europameisterin auch ein höheres Punktergebnis geben als 1984 für die amerikanische Olympiasiegerin Mary Lou Retton im Kin-Vierkampf. Der staunenden Sport-Welt soll so bewiesen werden, wer in Los Angeles eigentlich Olympissiegerin geworden

Der rumänische Turnverband sieht das alles mit großer Gelassenheit. Er hofft auf die Weltmeisterschaften im Herbst in Montreal, bei denen es ganz anders aussehen wird. Dort wird sich das Kampfgericht anders zusammensetzen, dort sind auch die Osteuropäer nicht mehr unter sich, sondern müssen sich mit den Chinesen, den Japanern und den Amerikanern auseinandersetzen - und selbstverständlich mit Ecatarina Szabo, die schon im letzten Sommer in Kanada und in den USA gefeiert wurde.

So erweisen denn die Rumänen den Europameisterschaften von Helsinki - durchaus mit feiner Ironie eine Ehrerbietung besonderer Art. Sie schicken ihre ehemalige Weltklasse-Turnerin Teodora Unguresnu als Ehrengast vorbei. Die ehemalige Barrenspezialistin ist längst keine Turnerin mehr, sondern tritt seit eineinhalb Jahren als Artistin im Zirkus "Finnlandia" in der Nähe von Helsinki auf.

Sie kommt mithin als Vertreterin der hohen rumänischen Turnkunstvom Zirkus in den Zirkus.

FUSSBALL/Fichtel bestreitet heute sein 520. Spiel in der Bundesliga

# Streit um Rekord mit Kurzeinsätzen. Weise: "Das ist eine linke Tour"

Bei Schalkes 2:3-Niederlage gegen den L FC Köln kam er in der 89. Minute ins Spiel Dieser Einsatz zählt heute mit, wenn Klaus Fichtel (40) im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Waldhof Mannheim sein 520. Spiel in der höchsten deutschen Klasse bestreitet. Das ist Rekord. Der Mann mit den meisten Einsätzen (519 für Wuppertal und Frankfurt) war bisher Willi Neuberger (39). der heute als Assistenztrainer von Dietrich Weise in Frankfurt arbeitet.

Und Weise ist es auch, der Fichtels Rekord wegen der kurzen Einsätze in dieser Saison anzweifelt und die Art wie er zustande kam, kritisiert. Der Frankfurter Trainer. Das ist eine linke Tour. Fichtel soll auf diesen Rekord nicht stolz sein. Wenn man in dieser Form für Unterhaltung sorgen will, ist es um die Liga schlimm be-

Schalkes Manager Rudi Assauer kontert: "Das ist unser Bier. Beim Einsatz von Fichtel steht kein Rekorddenken im Vordergrund. Der Klaus hat bewiesen, daß er die Bundesliga-Tauglichkeit erbringt und kein Mitläufer ist."

Und wie sieht Willi Neuberger die-sen Streit? Die WELT sprach mit dem Mann, der heute seine Bestleistung verliert WELT: Herr Neuberger, schmerzt

es Sie, daß Sie heute Ihren Bundesligarekord verlieren?

Neuberger: Ich würde higen, wenn ich nicht zugeben würde, daß ich einigermaßen stolz darauf war, die Ein- nen. Die haben mit ihrem Eintrittssatzliste aller bisherigen Bundesligaspieler anzuführen. Andererseits, ich werde gewiß nicht weinen, weil ich heute von Klaus Fichtel übertroffen werde.

WELT: Dietrich Weise ist offenbar bose darüber, daß der Rekord jetzt nach Gelsenkirchen geht. Er spricht von einem Kasperle-Thea-

Neuberger: Also, mir persönlich wird um das ganze Thema viel zuviel Wind gemacht. Irgendwann einmal, das war mir immer klar, würde mein Rekord gebrochen werden. Ob es nun Fichtel ist oder ob es später mal irgend ein anderer gewesen wäre, das ist mir eigentlich egal. Wie gesagt, ich kann damit leben, ohne daß mir ein Zacken aus der Krone bricht. WKLT: Haben Sie denn mit Weise

mal darüber gesprochen, die Herausforderung anzunehmen und eventuell selbst noch einmal in der Bundesliga zu spielen? Nenberger: Darüber haben wir uns

vor einiger Zeit einmal zwanglos unterhalten. Aber ich habe die Idee bereits im Vorfeld verworfen. Denn das fände ich nun reichlich albern, wenn ich - nur um mit aller Gewalt meinen Rekord zu behalten - noch einmal auflaufen würde.

WELT: Wären Sie denn körperlich dazu überhaupt noch in der Lage? Nenberger: Wenn es sich lediglich um ein paar Minuten gehandelt hätte, sicherlich. Aber das hätte ich vor den Zuschauern nie verantworten köngeld, das sie bezahlen, das Anrecht auf ehrlichen Sport erworben. Den könnte ich im Grunde wegen meiner Rückenbeschwerden nicht mehr bieten. Also bleibt es dabei: Ich hab' vor zwei Jahren Schluß gemacht, und ich denke, daß das Publikum mich in angenehmer Erinnerung behalten

WELT: Werden Sie Klaus Fichtel gratulieren?

Neuberger: Das werde ich ehrlichen Herzens tun. Entweder werde ich ihn anrufen, oder ich hole meinen Glückwunsch nach, wenn Schalke in 14 Tagen hier in Frankfurt spielen wird. WELT: Das heißt, Sie haben

Respekt vor der Leitung Fichtels? Neuberger: Ich kenne den Klaus seit vielen Jahren, und ich habe nicht den geringsten Zweifel an seiner ernsthaften Berufsauffassung. Wenn er also weiter in der Bundesliga spielt, wird er das auch verantworten können. Vor sich selbst und den Zuschauern.

WELT: Sie machen am Ende der Saison als Assistenztrainer von Dietrich Weise bei Frankfurt Schluß? Neaberger: Ebenfalls unwiderruflich.

Ich werde danach nur noch für eine große Sportartikel-Firma arbeiten und ganz viel Golf spielen, um mein Handikap zu verbessern.

Frankfurt spielt heute gegen Fortu-na Düsseldorf, der 1. FC Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld.

**UEFA-POKAL** 

# Lauter Jubel von Real Madrid über einen Trostpreis

sid/dpa, Szekesfehervar Real Madrid feiert einen Trostpreis mit großen Worten. Luis Molowny, Übergangstrainer des einst bedeutendsten Fußball-Klubs Spaniens: "Jetzt kann in unserer Geschichte eine neue Ära beginnen." Im ersten Finalspiel des UEFA-Pokals hatte Real im Stadion der ungarischen Uberraschungsmannschaft Videoton Szekesfehervar mit 3:0 gewonnen (Tore: Michels, Santillana, Valdano), Der Gewinn des Pokals im Rückspiel am 22. Mai in Madrid scheint nur noch Formsache.

Madrid wahrte so die letzte Chance, nicht völlig in der internationalen Versenkung zu verschwinden. In der Meisterschaft lag Real 17 Punkte hinter dem FC Barcelona, im Pokal schied es vorzeitig aus. Jetzt wurde also der Rettungsanker geworfen eine Tatsache, die dem neuen Vereinspräsidenten Ramon Mendoza die Erhöhung der versprochenen Prämie von 23 000 Mark pro Spieler wert ist. Mendoza im Überschwang des leichten Sieges über die ungarische Provinzmannschaft: "Die Verträge aller Spieler, die an diesem Erfolg beteiligt waren, werden verlängert." Also auch der von Uli Stielike? Mendoza: "Wir werden Real wieder zur alten Stärke führen, dabei kann ein Mann wie Stielike sehr hilfreich sein." Die ungarische Zeitung "Nepszabadsag" urteilte über den Deutschen: "Er war der große Chef vor Reals Tor. Er wirkte wie ein Professor in der Schule zwi-

# STAND PUNKT / Masts Beinsteller gegen den Judoka Glahn

C ie hatten sich so viel von einer Zusammenarbeit versprochen. Doch schon nach vier Monaten stehen Günter Mast, Präsident von Eintracht Braunschweig, und sein Manager Klaus Glahn, auch Vize-Präsident des Deutschen Judo-Bundes (DJB), vor einem Scherbenhaufen.

Von welcher Seite auch immer der erste Schritt gemacht wurde, nach dem 30. Juni wird das Arbeitsverhältnis beendet sein. Beide Seiten wollen es jedenfalls so. Mast erwägt jetzt sogar eine vorzeitige Trenming, weil Glahn behauptet hatte, Mast sei zu einer kooperativen Zusammenarbeit nicht bereit.

Zusammengearbeitet haben sie ei-gentlich wirklich nie: Mast traf alle wichtigen Entscheidungen alleine, Glahn durfte lediglich die Hotels buchen und die besten Reiseverbindungen herausfinden. Mast hatte sich mehr von Glahn versprochen, der frühere Judo-Vizeweltmeister hatte geglaubt, durch Einflußnahme mehr bewirken zu können. Ein Trugschluß. Die Verbindungen zum VW-Werk, das Glahn für die Manager-Tätigkeit freistellte, sind damit endgültig gerissen. Mast hatte den Konzern ohnehin verärgert. Zum 30. 6. 1986 wollte das Wolfsburger Werk alle Verbindlichkeiten von Mast übernehmen, um später alle wichtigen Positionen im Klub mit eigenen Leuten zu besetzen. Mast aber wollte das Geld sofort und rüttelte damit an der

Glaubwürdigkeit des Konzerns, der

die Sache erst in Ruhe mit seinen Betriebsräten besprechen wollte.

Nun bleibt der Likörfabrikant also Präsident und weiterhin Alleinunterhalter des Klubs. Eine Rolle, die er offenbar angestrebt hat. Leute wie Klaus Glahn, die sich nicht als Fußabtreter benutzen lassen wollen, scheinen nicht in sein Konzept zu passen. Auf dem Rasen des Fußballfeldes ist der Judoka Klaus Glahn über den kleinen Zeh des Präsiden-

# Teilen Sie den Erfolg mit uns



Was Austin Rover auf der Rennstrecke lernt, wird in die Autos eingebaut, die Sie kaufen: Mini, Metro, Maestro, Montego und Rover.

EUROPÄISCHE TOURENWAGEN - MEISTERSCHAFT 1985

MONZA — 31 MARZ\* 1 Walkinshaw/Percy (Rover Vitesse) 3 Std. 2 Min. 59.64 Sek.

2-Schlessert/Allam (Rover Vitesse) 3 Std. 3 Min. 18.57 Sek. 3 Haline/Joosen (Rover Vitesse) 3 Std. 4 Min. 39.67 Sek.

† Neuer Runden-Rekord – 2 Min. 2.23 Sek. Durchschnittsgeschwindigkeit 170.83 km/h

VALLELUNGA — 21 APRIL\*

1 Walkinshawt/Percy (Rover Vitesse) 3 Std. 44 Min. 28.26 Sek.

3 Hahne/Allam (Rover Vitesse) 3 Std. 45 Min. 32.96 Sek.

Schlesser/Thibault (Rover Vitesse) 156 Runden Neuer Runden-Rekord - 1 Min. 23.50 Sek. Durchschnittsgeschwindigkeit 137.97 km/h

\*Ergebnisse vorbehaltlich offizieller Bestätigung.

DONINGTON — 5 MAI\*

1 Walkinshaw/Percy (Rover Vitesse) 3 Std. 41 Min. 22.88 Sek.

2 Hahne/Schlesser (Rover Vitesse) 159 Runden

3 Thibault/Allam (Rover Vitesse) 159 Runden

AUTOSPORT von Austin Rover

# "Die Sowjetunion läßt Afghanistan ausbluten"

Fortsetzung von Seite 1

Ausbildung in die Sowjetunion, gegen den Willen der Eltern, ebenso wie die unter Zwang durchgesetzte Rekrutierung der Kinder vom 15. Lebensjahr an in die afghanische Armee, hält die Eltern davoo ab, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Nur ooch in Kabul sind, so Azmi, die Schulklassen einigermaßen gefüllt zumeist mit Kindern von Regierungs-

"Die Sowjets ändern unsere gesamte Kultur, unsere Jugend vergißt Althergebrachtes und lernt alles über die Sowjetunioo", klagt der Richter. Staatlicbes Fernseheo und Rundfunk seoden Programme aus Moskau. Die fünf Zeitungen, die es in Kabul noch gibt, verbreiten Propaganda der UdSSR und "gefülterte" Neuigkeiten. "Die Sowjetunion importiert ihre Ideologie und raubt uns im Gegenzug wirtschaftlich aus.\*

Einen geregelten Handel mit der Sowjetunion, wie noch vor der Invasion, gebe es nicht mehr. Dem Warentausch zwischen den beiden Ländern "ist eine Ausblutung Afghanistans an Ressourcen gefolgt", meint Jusuf Azmi. Der "neue Handel" sei vollständig in der Hand der sowjetischen Berater in Kabul, keiner wisse, was tatsächlich an Öl, Erdgas, Edelmetallen und Uran ohne Bezahlung in die Sowjetunion abfließe, "auch nicht Babrak Karmal". Früher hätten die Russen wenigstens noch technische Anlagen und Know-how geliefert, dies bleibe jetzt aus.

Die wirtschaftliche Ausblutung des Landes gehe einher mit Verknappung und ungeheurer Verteuerung von Lebensmitteln. Während die Märkte mit ausländischen Luxusgütern, importiert für den Bedarf der russischen Soldaten, überladen seien, stünden die Afghanen von vier Uhr morgens an Schlange vor den Läden. "Viele gehen mit leeren Taschen wieder heim", hat der Richter beobachtet. Fleisch, Mehl, Reis und Gemüse sind nicht immer zu haben und außerdem zwischen 300 und 500 Prozent teurer geworden. "Für Angehörige der Mittelklasse Ist die Situation verzweifelt. Wie soll ein kleiner Beamter seine Familie durcbbringen, wenn er umgerechnet 100 Mark im Monat verdient und allein für sieben Kilo Reis, die früher umgerechnet

fünf Mark gekostet haben, jetzt 40 hinblättern muß?", fragt Jusuf Azmi Die finanzielle Not, die Gefahr, aus Geldmangel zu verhungern, ist für die Städter, das rücksichtslose Abbrennen der Felder durch sowjetischafghanische Truppen für die Landbevölkerung, "oft der Grund, daß sie ihr Land verlassen\*. Fünf Millionen beträgt die Zahl der Flüchtlinge jetzt.

Die Gesetze, die seinen Landsleuten das Leben so miserabel machen, werden voo einer Regierung beschlossen, die in den Augen des ge-flüchteten Richters keine mehr ist. Bei Kabinettssitzungen werden Vorlagen verlesen, die direkt aus sowjetischer Feder stammen. Zu diskutieren gibt es da nichts mehr, nur noch ein-mütige Zustimmung. Wenn es tat-sächlich – und gar nicht so selten – bei diesen Kabinettssitzungen einmal laut wird, liegt das am persönlichen Streit der Minister und Staatssekretäre untereinander: Khalq-Parteimitglieder gegen Partschamisten und viele gegen Karmal, der eine ganze Reihe persönlicher Feinde in Regierung und Verwaltung hat, weiß Azmi von einem Insider. "Streits und Intrigen, die voo den Sowjets zu ihrem eigenen Vorteil geschürt werden", urteilt Richter Azmi.

#### DW. Washington

Die US-Regierung plant über die bereits bestehende Unterstützung für die afghanischen Flüchtlinge in Pakistan hinaus oun auch direkte humanitäre Hilfemaßnahmen für die Bevölkerung in Afghanistan. Dafür sollen beim Kongreß für das laufende Fiskaljahr vier Millionen Dollar und für das nächste Haushaltsjahr fünf Millionen Dollar beantragt werden, teilte gestern ein hoher Regierungsbeamter vor einem Senats-Unterausschuß mit. Offen blieb bislang dabei allerdings die Frage, wie die Hilfeleistungen praktisch abgewickelt werden sollen. Allerdings sollen auf keinen Fall Waffen geliefert werden, sondern hauptsächlich Medikamente und Krankenwagen. Die USA haben in diesem Jahr für die afghanischen Flüchtlinge 70 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig unterstützt die amerikanische Regierung den afghanischen Widerstand, wie die "New York Times" berichtet, in diesem Jahr mit rund 200 Millionen Dollar.

# Von Weizsäcker bekräftigt Israels Existenzrecht

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat anläßlich des 20. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel am 12. Mai 1965 die Verbundenheit beider Länder unterstrichen. In einem gestern veröffentlichten Tele-gramm an den israelischen Staatspräsidenten Chaim Herzog schrieb von Weizsäcker, die Existenz Israels betreffe alle Deutschen in besonderer "Die Bundesrepublik Deutschland hat von Anfang an das Recht Israels, in anerkannten und sicheren Grenzen zu leben, unterstützt.

Dies wird so bleiben.a Die Sicherung der Existenz Israels, so der Bundespräsident, hänge davon ab, ob es möglich sein werde, durch eine dauerhafte Lösung des arabisch-israelischen Gegensatzes einen Frieden in der Region zu begründen, der niemanden ausschließe und einen gerechten Ausgleich der gegensätzli-chen Positionen bringe. Dies könne nicht durch Gewalt erzwungen werden, sondern erfordere Verständigung und wechselseitige Bereitschaft der Beteiligten und Betroffenen, aufeinander zuzugehen.

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 20 Jahren sei durch den Mut zur Versöhnung auf beiden Seiten möglich geworden. Die heuti-ge Bilanz sei erfolgreich, betonte der Präsident. Sein für den Herbst geplanter Besuch in Israel - der erste eines deutschen Staatsoberhauptes überhaupt - unterstreiche ebenso wie die regelmäßigen gegenseitigen Be-suche von Politikern aus beiden Ländern, daß die vertrauensvollen Kontakte inzwischen selbstverständlich seien. "Wir werden diese Kontakte pflegen und weiter ausbauen",

schrieb von Weizsäcker. Der Bundespräsident betonte, die Bundesrepublik habe sich in der Kontinuität Deutschlands stets zu der Verantwortung der in deutschem Namen an Juden begangenen Untaten bekannt. Wie die Zeitung "Ha'aretz" schreibt, ist von Weizsäkkers Rede im Bundestag am 8. Mai in Israel als Versuch aufgefaßt worden, den "Fehler von Bitburg" wiedergutzumachen. Rundfunk und Fernsehen strahlten den Redeabschnitt, der sich auf den Holocaust bezog, ungekürzt und mit Übersetzung aus.

# USA: Aus innenpolitischen Motiven wird der Kreml scharfe Töne anschlagen

Nach dem "Straßburger Signal" wartet Reagan auf Antwort der Sowjets / Proteste in Lissabon

FRITZ WIRTH Lissabon Die letzte Rede des amerikanischen Präsidenten auf seiner zehntägigen Europa-Reise, ein Loblied auf die junge Demokratie in Portugal, war nichts für kommunistische Ohren. Die 44 Mitglieder ihrer Fraktion im Lissaboner Parlament verließen am Donnerstagmittag unter Protest den Saal, noch bevor Reagan ein Wort gesprochen hatte.

Sie begründeten später ihren Pro-test schriftlich in einem Memorandum für die Presse: "Wir wollten unseren Widerwillen gegen seine Anwe-senheit zum Ausdruck bringen, besonders nach seinem Tribut an Nazi-Verbrechern auf dem Friedhof voo Bitburg." Die 44 kommunistischen Abgeordneten, die 18 Prozent des portugiesischen Parlaments ausmachen, hatten zuvor einen Glasbehälter mit einer weißen Taube mit ins Parlament gebracht, die sie während der Rede Reagans hochsteigen lassen wollten. Sie wurde auf Protest der Sozialdemokraten entfernt, noch bevor der amerikanische Präsident er-

Reagan selbst beobachtete später ihren Auszug aus dem Parlament mit mildem Lächeln. Er hat auch die Proteste während seiner Rede im Eu-

Als erster Deutscher ist der

49jährige Rechtswissenschaftler Pro-

fessor Christian Tomuschat, der Lei-

ter des Bonner Instituts für Völker-

recht, zum Mitglied des UNO-Völker-

rechtsausschusses gewählt worden.

ternationale Rechtsabkommen erar-

beitet, gehören 24 unabhängige Wis-

senschaftler an. Auf der jetzigen Sit-

zung in Genf stehen Fragen der Staa-

tenhaftung bei Völkerrechtsvergehen

an, wie etwa die Apartheid-Politik

Südafrikas. Ein weiteres Beratungs-

thema ist auch die Behandlung von

Diplomatengepäck, 1984 war diese

Frage durch die Irrfahrt eines Sattel-

schleppers, den Moskau zur Diploma-

tenpost erklärte, aktuell geworden.

#### Erster Deutscher in Vatikan verurteilt **UNO-Kommission** Boff zum Schweigen

dpa, Vatikanstadt

Der Vatikan hat den brasilianischen Theologen Leonardo Boff für einen nicht genannten Zeitraum zum Schweigen verurteilt. Nach einer gestern bekanntgegebenen Erklärung der Kongregationen für die Glau-Dem 1947 von der UNO gebildeten Ausschuß, der für die UNO-Generalbenslehre und Ordensleute darf Boff keine Bücher mehr veröffentlichen, versammlung die Grundlagen für inan keinen Diskussionsveranstaltungen teilnehmen und muß seine Mitar-beit in der brasilianischen Kirchenzeitschrift "REB" einstellen. Pater Boff habe diese Entscheidungen, die ihm am 1. Mai mitgeteilt wurden, mit "religiösem Geist" angenommen, hieß es aus dem Vatikan. Boff gilt als einer der führenden Vertreter der vor allem in Lateinamerika verbreiteten "Theologie der Befreiung", deren "marxistische Tendenzen" von der Kirchenführung verurteilt werden.

Dennoch wäre man im Weißen ropa-Parlament in Straßburg gelas-Haus nicht überrascht, wenn der sen hingenommen. .Ich hin so etwas Kreml negativ auf die Straßburger gewöhnt\*, sagte er. Rede reagiert, und zwar in erster Li-Bedeutsamer ist für das Weiße nie aus innenpolitischen Gründen. Gorbatschow, so erklärte ein hoher

Haus, daß die Signale seiner Straßburger Rede bei jenen angekommen sind, an die sie adressiert war, und zwar nicht nur in der europäischen Öffentlichkeit, sondern vor allem bei den osteuropäischen Regierungen. Diese Rede soll eine Diskussionsbasis mit dem Osten für die kommenden Jahre sein\*, sagte der Beamte. Wir rechnen damit, daß die angesprochenen Regierungen einige Zeit brauchen werden, über diese Rede nachzudenken.\*

Ein anderer Beamter der Administration, der an der Abfassung der Straßburger Rede maßgeblich beteiligt war, verteidigte das Weiße Haus gegen den Vorwurf, daß diese Rede gegenüber den Sowjets zu hart und kompromißlos gewesen sei. "Wäre sie es gewesen, hätte sie eine Forderung nach Wiederherstellung amerikani-scher Überlegenheit enthalten. Diese Rede drohte nicht und versprach nicht die Befreiung Europas\*, sagte der Beamte, es war eine Rede des politischen Mittelwegs, das heißt, sie war weder naiv noch Konfrontatio-

# Wirkung der Straßburger Rede auf die sowjetische Regierung geben. Brasilien führt

die Direktwahl ein

Beamter der Administration, habe so-

eben eine Reihe seiner eigenen Leute

ins Politbüro gehievt und damit eini-

ge Leute der "alten Garde" vor den Kopf gestoßen. Um diese Kritik von

innen abzublocken, werde Gorba-

tschow nach Ansicht dieses Beamten

in naher Zukunft einen harten au-

Langfristig jedoch erwartet man im

Weißen Haus, daß Gorbatschow aus

strategischer Notwendigkeit eine ko-

operativere Haltung gegenüber Wa-

shington einnehmeo wird. Bis dahin

rechnet man auf amerikanischer Sei-

te damit, daß der Kreml versuchen

wird, einerseits einen Keil ins westli-

che Bundnis zu treiben und zugleich

durch einen harten Kurs gegen die

USA von ihnen Konzessionen zu er-

halten, ohne selbst Zugeständnisse

zu machen. Die Begegnung zwischen den Außenministern Shultz und Gro-

myko in der nächsten Woche in Wien

wird erste Anhaltspunkte über die

Benpolitischen Kurs einschlagen.

Das brasilianische Parlament hat mit überwältigender Mehrheit der Wiedereinführung der Direktwahl des Präsidenten zugestimmt. Die Verfassungsänderung passierte das Repräsentantenhaus mit 458 Stimmen ohne Gegenstimmen. Im Senat votierten 62 der 69 Senatoren für die Vorlage. Präsident Jose Sarney, Nachfolger des im April gestorbenen Staatspräsidenten Tancredo Neves, hatte das Gesetz erst am Dienstag dem Parlament vorgelegt und auf rasche Abstimmung gedrungen. 1984 hatten Millionen von Brasilianern immer wieder für die Abschaffung der Wahl durch Wahlmanner demonstriert, ein System, das unter der Herrschaft der Militärs eingeführt wurde, um die Direktwahl zu erset-

# Pariser Einwände gegen die SDI-"Spielregeln"

Der französischen Regierung liegt offenbar daran, den in der Öffentlichkeit entstandenen Eindruck einer tiefgreifenden Differenz zu Bonn in der SDI-Frage herunterzuspielen. Das war auch der Zweck einer eilig angesetzten "Plauderei" mit Staatspräsident Mitterrand, zu dem das Elvsée-Palais am Donnerstagmorgen die französische und internationale Presse zusammengerufen hatte.

Aus dem Gehörten läßt sich folgendes zusammenfassen: Frankreich wird "im augenblicklichen Stadium der SDI-Entwicklung nicht an der von Washington vorgeschlagenen gemeinsamen Forschung teilnehmen. Die "Spielregeln" sind noch nicht nach seinem Geschmack. Daß sich französische Firmen schon an dieser Forschung beteiligen, kann nicht verhindert werden, wird aber nicht gerne

Paris zieht dem SDI-Komplex, der ein strategischer, also militärischer ist, eine zivile Forschung im europäischen Rahmen vor, dem es den Namen "Eureka" gegeben hat. "Eureka" soll eine freie, lose Zusammenarbeit der europäischen Ingenieure auf dem Weltraumforschungsgebiet bringen, die auch amerikanische Erkenntnisse aus der SDI-Forschung mitverwerten kann. Zu "Eureka" haben sich, so Mitterrand, bereits die Bundesrepublik und Italieo sehr zustimmend. Großbritannien etwas zurückhaltender geäußert.

Die deutsche Haltung zu SDI scheint Paris "noch nicht fixiert, ein wenig unklar, als ließe man sich alle Optionen offen" zu sein. Frankreich bringt Verständnis dafür auf, daß die deutsche Politik in SDI die Chance sieht, gewisse, aus dem Zweiten Weltkrieg herrührende "strategische Verbote" zu umgehen. Auch sei das Verhältnis der Bundesrepublik zu den USA ein anderes als das Frankreichs. Der Druck der USA auf die Bundesrepublik sei "enorm".

Der Präsident trat Spekulationen in der Presse entgegen, wonach er aus Verärgerung über Bonn die von ihm im Frühjahr in Aussicht gestellte "europäische Initiative" fallenlassen werde. Er werde im Gegenteil in enger Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik in Mailand (beim nächsten Europa-Gipfel) alles tun, um Europa weiter voranzubringen.

# Wie man rund 3100 Mark sparen kann.

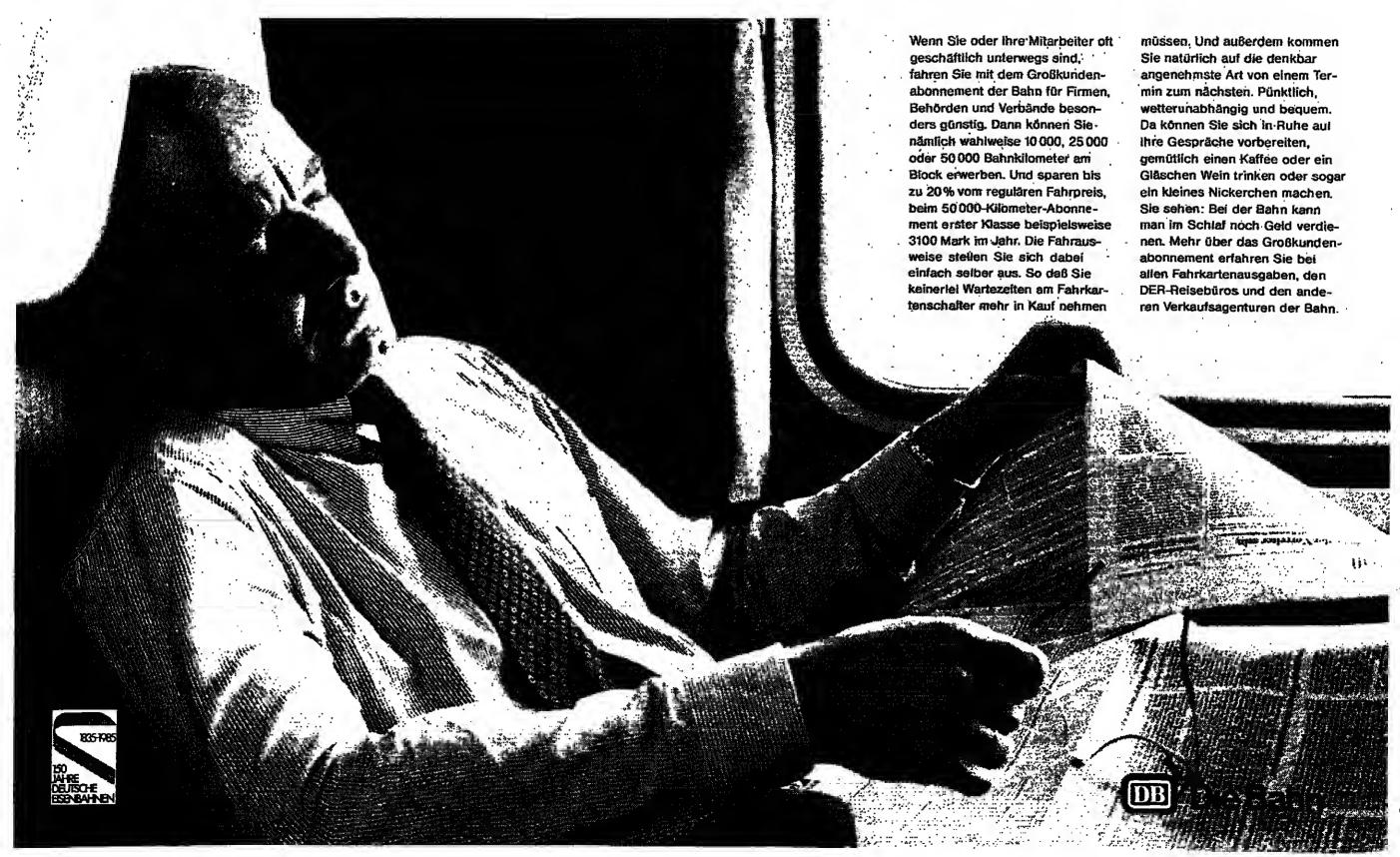

\*\* 12 4 Final Property (1997)

En plan interest

To be desired to

distance of the second

The state of the s

The state of the s

The second secon

the same

Personal Control

en and the desired

September 1 - September 1

Contract of the second

14 14 14

Francis Area

while to other the

Well-Ma Halland

The state of

Mission of Page 12

A Cherry of well for

The second state of the second

Pullis in Sign

was a see.

HALL DOLD S

on the Ag Court Baragas

 $e^{-i\omega_{1}}=e^{-i\omega_{1}}e^{-i\omega_{2}}$ 

Mr. Doma de 12

The state of the s

10 mm 24 Spg

to a result of the figure  $g_{\frac{1}{2m}}$ 

 $(A_{i})^{-1} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) \right)$ 

the many many

the state of the

Committee of the second

100 House 1000ag

the Arrabal ages

 $(a^{*}a) = a^{*}a + 1.5 \pm$ 

 $(\chi_{\mathcal{A}}, \gamma_{\mathcal{A}}, \gamma_{\mathcal{A}}, \gamma_{\mathcal{A}}, \gamma_{\mathcal{A}}, \gamma_{\mathcal{A}})$ 

general market

1.0

# Hoffen auf **US-Markt**

fa (London) - Der staatliche britische Automobilhersteller British Leyland verfolgt hochfliegende Pläne. Die Personenwagen-Tochter Austin Rover, die große Probleme hat, sich auf dem heimischen Markt gegen die Konkurrenz der europäischen US-Tochter Vauxhall/Opel und Ford sowie gegen die Pkw-Importe aus Japan, Frankreich, Deutschland und Italien zu behaupten, sucht Rettung in den USA.

Auf dem amerikanischen Markt, der dank dem starken US-Dollar äußerst lukrativ ist, hat sich British Leyland seit der Aufgabe der MG-Sportwagenproduktion im Jahr 1980 nicht mehr blicken lassen wenn man einmal von den erfolgreichen Verkäufen der inzwischen privatisierten Luxus-Limousinenfirma Jaguar absieht.

Ein gemeinsam mit dem Japaner Honda entwickelter "Saloon" der gehobenen Mittelklasse bis Luxusklasse, der mit einem in Japan gebauten V6-Motor die bisherigen großen Rover-Modelle ablösen wird, soll zum Renner auf dem chancenreichen US-Markt für Luxus-Autos werden.

Doch wenn die Austin Rover-Geschäftsleitung überenthusiastisch von großen Verkaufserfolgen schwärmt, wonach dort anfangs 20 000 Wagen pro Jahr abgesetzt werden sollen und schon rasch darauf 40 000, dann erinnert dies unwillkürlich an den bitteren Fall De Lorean Trotz jahrelanger Anstrengungen hat schließlich Jaguar 1984 gerade 18 000 Wagen, haben Peugeot 20 000, Alfa Romeo nur knapp 4000 und Renault 12 000 in den USA verkauft. So leicht stellen sich Autowunder auch in der Neuen Welt

# Regionalklassen

Py. - Wenn Versicherer an beste

henden Bedingungs- oder Tarif-werken herumbosseln, ist nicht selten Gefahr im Verzuge. Oft sind mit dem Arbeitsergebnis deftige Prämienerhöhungen verbunden, bei denen man nie so recht weiß, inwieweit sie auf die neue Tarifstruktur, auf eine Verschlechterung der Schadenentwicklung oder auf die allgemeine Preisentwicklung zurückgehen. Außerdem bringen neue Tarife bei einer angestrebten größeren Prämiengerechtigkeit für den einen Entlastung, für den anderen eine Mehrbelastung. Bei der angestrebten Einführung von Regionalklassen für die Autoteil- und Vollkaskoversicherung nach dem Haftoflichtmuster wird es nicht viel anders sein. Entzerrung und Gerechtigkeit werden sich erst in drei bis vier Jahren zeigen, wenn sich der jetzige Vertragsbestand umge-schlagen hat, dem laufende Verträge können nicht umgestellt werden. Der Wettbewerb wird kaum große Prämiensprünge zulassen, dafür werden aber Kunden ihre Verträge kündigen, wenn sie mit der Regionalklasse gunstiger fahren.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE / Untersuchungen des Forschungsministeriums

# Hohes Preisniveau der EG behindert den Einsatz von Agrarprodukten

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Boun die EG-Kommission gemacht, denn Bio-Treibstoff ist bei den heutigen Ölpreisen auf absehbare Zeit nicht das hohe EG-Preisniveau das teilweiwettbewerbsfähig. Steigern ließe sich der Einsatz nachwachsender Roh-stoffe in der Chemie, wenn geeignete Pflanzensorten gezuchtet werden. Ein Hindernis auch hier, das hobe EG-Preisniveau. Die Überschußprobleme in der Landwirtschaft lassen sich durch den Anbau von Industrierohstoffen auch mittelfristig nicht lösen. Zu diesen Ergebnissen ist das Bundesforschungsministerium in einer Untersuchung gekommen.

Minister Heinz Riesenhuber wies darauf hin, daß als Folge der Ölkrisen sich die Diskussion zunächst darauf gerichtet habe, ob nachwachsende Rohstoffe einen Beitrag zur Energieund Robstoffversorgung der Bundesrepublik leisten könnten. Heute stehe im Mittelpunkt die Frage, ob durch den Anbau von Industriepflanzen" die Einkommen der Bauern abgesi-chert werden könnten. Dazu müßten landwirtschaftliche Flächen, auf denen bisher überschüssige Nahrungsmittel produziert werden, entsprechend umgewidmet werden.

Von den rund zwölf Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche in der Bundesrepublik werden heute weniger als ein Prozent für den Anbau von Industriepflanzen genutzt. Stärke, Zucker, Öle und Fette sowie Aethanol aus Biomasse finden jedoch in der Industrie ein breites Anwendungsfeld, das von der Papierherstellung, der Klebstoff- und Farbenindustrie, der Schmierstoff- und Seifenberstellung bis zur Kunststoffproduktion reicht. Rund neun Prozent des Mengenbedarfs - dem Wert nach sind es sogar 22 Prozent – an organischen Rohstoffen der deut-

99 Eine die Bildung von

Produktivkapital for-

dernde Vermögenspoli-

tik geht an den Präfe-

renzen der Arbeitneh-

mer vorbei. Es nützt

nichts, wenn die Ver-

mögenspolitik zwar

theoretisch richtig an-

gelegt ist, sich aber pra-xisfern entwickelt.

Dr. Louis Storck, Sprecher der Ge-schäftsführung der BHW-Bausparkas-se Hameln FOTO: DIEWEIT

WestLB: Geringeres

Für das Jahr 1985 erwartet die

Westdeutsche Landesbank (WestLB),

Düsseldorf, einen Anstieg der Indu-

strieproduktion von 2,5 (1984: 3,4) Prozent. Vom leichten Rückgang der

letzten Monate wird sich nach Dar-

stellung der Bank die Industriepro-

duktion erst im zweiten Halbjahr er-holen. Die schlechte Baukonjunktur

und die sinkende Inlandsnachfrage

beim Fahrzeugbau wirkten dämp-fend. Fast ausschließlich werde das

Industrie-Wachstum von den Investi-

tionsgütern (4,5 nach 3,5 Prozent) ge-tragen, Grundstoff- und Produktions-

güter stagnieren, während Ver-brauchsgüter und Nahrungsmittel ein Produktionsplus von 1 (2,7) bzw.

1,5 (1,7) Prozent ausweisen.

Industriewachstum

schen chemischen Industrie werden bereits heute von nachwachsenden Rohstoffen gedeckt, die zu zwei Dritteln importiert werden. Dies liegt ein-

stimmte Pflanzen nur in wärmeren Ländern angebaut werden können. Der Einsatz auch heimischer nachwachsender Rohstoffe kann nach Ansicht des Forschungsministeriums gesteigert werden. Allerdings müßten Pflanzensorten gezüchtet werden, die dem Bedarf der Industrie entsprechen. Gesteigert werden misse auch die Produktivität des Anbaus, um die Industrierohstoffe günstig anbieten zu können. Ein Hindernis für die weitergehende Nutzung agrarischer Produkte in der Industrie besteht nämlich im hohen EG-Preisniveau für Agrarprodukte", schreibt das For-

mai an den günstigeren Preisen, zum

anderen aber auch daran, daß be-

schungsministerium. Nach Ansicht Riesenhubers könnte der Einsatz von Stärke in der chemischen Industrie verdoppelt werden, wenn dieser Rohstoff innerhalb der EG zu Weltmarktpreisen angeboten werde. Bei Zucker ließe sich der Einsatz sogar verdreifachen. Einen entsprechenden Vorschlag habe auch das hohe EG-Preisniveau, das teilweise bis zum Fünffachen über dem des Weltmarktes liegt, mache Prozesse auf der Basis nachwachsender Rohstoffe im Vergleich zu Verfahren mit petrochemischen Einsatzstoffen bislang häufig unwirtschaftlich

Für die Züchtung spezieller Roh-stoffpflanzen, die die Wirtschaftlichkeit verbessern, bedürfe es aber einer langfristig angelegten Grundlagen-forschung. Bisher hätten sich die Anstrengungen vor allem auf die Züch-tung von Pflanzen für die Ernährung konzentriert. Die Zeit für die Züchtung neuer Produkte - für die letzte Gerstensorte wurden 28 Jahre benötigt - ließe sich durch den Einsatz neuer Methoden wie der Gen-Technologie erheblich reduzieren. In den letzten sechs Jahren hat das Forschungsministerium 30 Projekte mit rund 46 Millionen Mark in diesem Bereich gefördert. Durch den Anbau von Industriepflanzen ließe sich die Überschußproduktion in der EG allenfalls um zehn Prozent reduzieren.

Untersucht werde zwar noch die Umwandlung von Agrarüberschüssen in Aethanol. Aber heute stehe bereits fest, daß dieses nicht zu ver-gleichbaren Kosten und damit auch nicht ohne zusätzliche staatliche Subventionen - bei einer zehnprozentigen Zumischung von einer bis drei Milliarden Mark allein in der Bundesrepublik im Jahr - möglich ist.

ten Einführen stammten aus zehn

Staaten (Brasilien, Rumänien, Ku-

wait, Indien, Hongkong, Südkorea, China, Malaysia, Venezuela und Thai-

land); Jugoslawien, das in früheren

Jahren der wichtigste Nutznießer des

Präferenzsystems war, ist inzwischen

durch ein Kooperationsabkommen

Die Reformpläne der Kommission

sehen vor, die Vorteile der bereits

konkurrenzfähigen Partnerländer zu

begrenzen und den weniger begün-stigten entsprechend größere Zollzu-

geständnisse zu machen. Einzelne

Länder sollen für bestimmte Produk-

te sogar erhebliche Präferenzen ver-

lieren, was vom europäischen Außen-

handel nicht ohne Widerspruch hin-

genommen werden dürfte. Im Agrar-

bereich soll verhindert werden, daß

aus Asien und nur 36 Prozent aus

mit der EG verbunden.

WELTHAFENKONFERENZ

# Gut funktionierende Häfen wichtig für die Dritte Welt

dpa/VWD, Hamburg

Zu den wichtigsten Themen der 14. Welthafenkonferenz, die heute in Hamburg zu Ende geht, gehörten der Ausbau und die Modernisierung der Häfen in den Entwicklungsländern und die Rolle, die die Häfen der Industrielander dabei spielen können. Auch wenn die Häfen der Welt angesichts des rasanten Strukturwandels im Transportwesen etwa durch den Container nur noch ein Glied in einer durchlaufenden Transportkette sind, ist ein gut funktionierender Hafen für die Wirtschaftsentwicklung in einem Land der Dritten Welt von entscheidender Bedeutung.

Dabei unterscheiden sich die Bedürfnisse der Häfen in den Entwicklungsländern allerdings deutlich von denen der Industrieländer. "In den Industrieländern sind Arbeitskräfte teuer und haben zu immer größerer Rationalisierung beim Güterum-schlag geführt", sagt der Inder Vee-rendra R. Mehta von der Asiatischen Entwicklungsbank (Manila). Dagegen seien in den unterentwickelten Ländern die Hafeneinrichtungen oft noch klein und meist reichlich Arbeitskräfte vorhanden, so daß der Kauf hochtechnisierter Geräte nicht ratsam erscheine.

Trotz dieser unterschiedlichen Ausgangsbedingungen scheint im Welthafenverband IAPH (International Associaton of Ports and Harbors) ein eher partnerschaftliches Verhältnis zwischen beiden Mitgliedergruppen zu herrschen. Der Grund dafür liegt nach Meinung von Kongreßbeobachtern vor allem darin, daß in dieser internationalen Organisation Hafen und nicht Regierungen Mit-

Die direkte Hilfe von Hafen zu Hafen, wenn auch teilweise mit Unterstützung der jeweiligen Regierungen. sei problemloser. Außerdem wissen die Häfen der Industrieländer, daß ein guter Standard in den jungen Häfen einen reibungslosen Transport garantiert und damit auch ihnen selbst zugute kommt, heißt es in Delegiertenkreisen. "Wir haben keine politischen Probleme innerhalb des Verbands", betont denn auch der künftige Präsident der IAPH, Johannes den Toom (Hafen Amsterdam), der heute sein Amt antritt.

Die wichtigste Aufgabe sieht den Toom darin, den jungen Häfen bei Alltagsproblemen zu helfen. Großartige Studien von Consulting-Firmen nützen wenig, wenn es an Tips für "Kleinigkeiten" fehle, etwa wie eine bestimmte Ware am besten umgeschlagen oder gelagert wird. Wichti-ger als supermodernes Umschlagsgerät findet er die Ausbildung der Hafenarbeiter. "An der Spitze der Häfen stehen meist fähige Leute", weiß er, "was jedoch fehlt, ist das mittlere Management." So werden viele Fachkräfte in den entwickelten Häfen, die Partnerschaften für Häfen der Dritten Welt übernommen haben, ausgebildet und geschult.

# Brauer brauchen Nerven

Von HANS BAUMANN

Heute geht in München die "inter-brau '85" zu Ende, eine Messe, die sich sieben Jahre lang ausruhte und nun in den Regen geriet, die aber – und das erstaunt selbst die Veranstalter - regen Zulauf und rege Umsätze fand. Es war keine Messe der Zuschauer, obwohl die Fachwelt deutliche Fortschritte im Detail bestaunen konnten, es war eher eine Ordermesse.

Damit hat München eine gute Ausgangsposition für die Entscheidung Ende Mai, ob diese Weltmesse für Getränketechnik nun in München bleibt, oder ob sie im beschlossenen Vier-Jahres-Rhythmus in eine andere deutsche Messestadt geht, weil ihr München keinen Herbsttermin andienen kann, die Getränkewirtschaft aber den Herbsttermin favorisiert, weil in dieser Branche die Investitionsentscheidungen im wesentlichen im Herbst fallen, wenn der Jahresablauf übersichtlich wird.

Doch auch für den ideellen Träger der "interbrau", den VDMA, wird die auch auf anderen Messen Herbsttermine knapp sind - und weil gerade die "interbrau" mit ihrem riesigen Maschinenpark ungewöhnlich lange Auf- und Abbauzeiten benötigt, die

die Messen über Wochen lähmen. Es kommt ein psychologisches Argument hinzu: Woran denkt man in: aller Welt, wenn man von deutschem Bier spricht? Natürlich an München. Sie hat nicht nur historisches und landschaftliches Flair, sie hat auch Sachmagnetismus, wozu nicht zuletzt die weltberühmte Hochschule für Brautechnik, Weihenstephan, bei-trägt Kaum daß "interbrau '85" ihre Pforten schließt, steht ihr Träger vor

einer schweren Entscheidung.

Doch dem VDMA geht es kaum
anders als den Brauern selbst. Auch ihnen bläst der Wind ins Gesicht. Allein im vergangenen Jahr verlor die Branche 2,4 Millionen Hektoliter Ausstoß. Und da niemand weiß, wie man Dämme gegen diesen Aderlaß errichten soll, ja, daß er de-mographisch Anfang der neunziger Jahre größer werden wird, weil dann der Bevölkerungssockel der 20 bis 40jährigen schmaler wird, meinen pessimistische Stimmen, daß die deutsche Brauwirtschaft bis zum Jahr 2000 rund zehn Millionen Hektoliter Ausstoß verlieren wird.

Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, daß gut 80 Millionen Hektoliter immer noch eine gro-Be Menge seien. Aber gerade diese quantitative Betrachtungsweise hat

vielen Brauern den Teufel auf Erden beschert, der sich daher ja auch gerufen fühlt. Jahr für Jahr 30 bis 50 Brauereien zur Hölle zu schicken. Und das ist - so schmerzlich es klingen mag - gut so für die Branche. Die Quantität dient heute ausschließlich dem Verdrängungswettbewerb, dem Kampf ums Überleben. Sicherlich werden die Starken, die Etablierten, die beizeiten das Liquiditätsmanagment gelernt haben, als Sieger aus dieser Materialschlacht bervorgehen. Aber wie das so ist beim Kampf bis aufs Messer. Keiner kommt ohne. Blessuren davon.

Das zeigen nicht mir der Verfall der Umsatzrenditen auf zum Teil unter einem Prozent (nach Steuern), nachdem sie Ende der sechziger Jahre noch über vier Prozent im Durchschnitt lagen; und der Eigenkapitaldecke, die sich bei den Aktiengesellschaften auf unter 30 Prozent entwikkelt hat. Auch die Erlöse sprechen eine deutliche Sprache. In den vergangenen zehn Jahren haben die Flanbiererlöse real um über zehn Prozent abgenommen.

Es ist schlicht falsch, daß ausländi-sche Brauer sich von einem so durstigen Land wie die Bundesrepublik fernhalten, weil sie das Reinheitsgebot vergrault. Die Wahrheit ist, daß sie sehr wohl nach dem Reinheitsgebot brauen und liefern können. Die völlig verfallenen Erlöse und Erträge halten sie fern - bis am Tag X erschöpfte Branche am Boden liegt und eine leichte Beute wird für ausländische Brautiesen.

Und ausgerechnet in dieser Zeit des harten Ringens um neue Strukturen meint die EG-Kommission, der deutschen Brauwirtschaft die Kandare ins Maul legen zu müssen. Die Ga-stronomie läßt die Brauer immer stärker mit Darlehen zur Ader, doch die neue Freistellungsverordnung er-laubt nur noch eine Wirte-Brauer-Bindung von zehn Jahren. Der Aufdruck des Haltbarkeitsdatums für Flaschenbier steht aus Brüssel auch wieder ins Haus, ein Irrwitz, denn es wird das Ende sein vom frischen deutschen Bier, weil jeder versuchen wird, eine möglichst lange Haltbarkeit auszuweisen. Er wird sein Bier pasteurisieren - und den Nimbus vom frischen deutschen Bier verblas-

Kommt dann noch die Konsumförderung für Wein aus EG-Mitteln, worüber zur Zeit beraten wird, dann wird es für die Brauer Zeit zu überlegen, ob sie nicht geschlossen zu Heeremans Bauern überlaufen sollten.

EG-ZOLLPRÄFERENZEN **AUF EIN WORT** 

# Neues System soll ärmere Länder stärker begünstigen

WILHELM HADLER, Brüssel Präferenz-Bedingungen abgewickel-Über die künftige Gestaltung der Zollpräferenzen der EG für Entwickhingsländer hat sich die Kommission Gedanken gemacht. In einem Bericht an den Ministerrat verweist sie darauf, daß noch immer nur eine beschränkte Zahl von Staaten meßbaren Nutzen aus den Zollerleichterungen zieht.

Von den gesamten Drittlands-importen der Gemeinschaft in Höhe von 328 Mrd. Ecu (1 Ecu entspricht gegenwärtig rund 2,24 DM) fielen da-nach 1983 Einfuhren im Wert von rund 23,9 Mrd. Ecu auf Waren, für die eine Präferenzregehung bestand. Tatsächlich ausgemutzt wurde dieser Rahmen jedoch mur im Umfang von 9.3 Mrd. Ecu.

Dabei haben nach wie vor besonders solche Länder der Dritten Welt von dem EG-Angebot profitiert, die bereits an der Schwelle der Industrialisierung stehen. 65 Prozent der unter Lateinamerika kommen.

AGRARPOLITIK

# Wissenschaftler warnen Kiechle in offenem Brief

Führende Agrarwissenschaftler der Bundesrepublik haben Bundes-landwirtschaftsminister Ignaz Kiech-le in einem offenen Brief aufgefordert, .den Widerstand gegen die wohl erwogenen Preisvorschläge der EG-Kommission aufzugeben und die Preisverhandlungen für 1985/86 zum Abschluß zu bringen\*. Die von der Kommission unterbreiteten Preisvorschläge seien keineswegs so dramatisch zu beurteilen, wie es bisweilen dargestellt wird. Sie stellten zudem nur den Vollzug von Beschlüssen dar. die der Ministerrat mit deutscher Zustimmung früher gefaßt hat.

Zuvor hatte Kiechle vor dem Präsidium des Deutschen Bauernverbandes noch einmal deutlich gemacht, daß er die Vorschläge der EG-Kommission nicht akzeptieren werde. Die Mengenprobleme ließen sich nicht über den Preis lösen. Der Bauernverband forderte Kiechle auf, weiterhin hart zu verhandeln, selbst auf die Ge-

HANS-J MAHNKE, Bonn fahr hin, daß es zu weiteren Verzögerungen komme.

Die Wissenschaftler betonen, für eine erfolgreiche Bewirtschaftung der Höfe gebe es kein größeres Hindernis als die Unsicherheit über die Preise und über die künftige Agrarpolitik. Durch einen "milden" Preisbeschluß würden nur Erwartungen geweckt die später um so bitterer enttäuscht werden müßten.

Der Einkommensdruck in der Landwirtschaft sei nicht agrarpolitisch bedingt, sondern vor allem eine Folge der gesamtwirtschaftlichen Ar-beitsmarktlage und eines daraufhin verzögert ablaufenden Strukturwandels in der Landwirtschaft. Eine hinhaltende Preispolitik heute führe in noch mehr Dirigismus morgen. Die Entwicklung auf dem Milchmarkt, die schließlich zu direkten Mengen kontrollen geführt hat, sollte ein warnendes Beispiel sein. Die Bundesrepublik isoliere sich immer mehr von den anderen EG-Staaten.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

## Chile einigte sich mit den Gläubigerbanken

Santiago (AFP) – Chile hat eine grundsätzliche Übereinkunft mit seinen Gläubigerbanken über neue Zahlungsfristen für die Zinsen seiner Au-Benschuld erzielt, wurde offiziell in Santiago bekanntgegeben. Das Ab-kommen werde Ende Juni in New York unterzeichnet und sehe eine Fristenstaffelung für die in den Jahren 1985, 1986 und 1987 fällig werdenden Zinsen über zwölf Jahre vor, hieß es. Die chilenische Außenschuld beläuft sich auf rund 20 Milliarden Dollar.

# Neuer Zinstender

Frankfurt (adh) - Zu einem Mindestbletungssatz von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Tagen bietet die Bundesbank den Kreditinstituten einen neuen Zinstender an Dieses Wertpapierpensionsgeschäft löst die am kommenden Montag auslaufen-Mrd. DM mit 5,7 Prozent Zinssatz ab.

# Kreditkarten in der "DDR"

Frankfurt (AP) – Bundesbürger und West-Berliner können bei Reisen in der "DDR" und Ost-Berlin ihre Kreditkarten verwenden. Wie die Deutsche Bundesbank gestern in Frankfurt mitteilte, ist dies möglich geworden, nachdem die Staatsbank der "DDR" und die Deutsche Außenhandelsbank Übereinstimmung über den Abrechnungsmodus erzielt haben. Die Kreditkartenorganisationen hätten zum Teil bereits Vereinbarungen mit der "DDR" getroffen. Den Angaben der Bundesbank zufolge gilt dies für Amexco-, Diners Club-, Eurocard- und Visa-Kreditkarten.

# Protest bei Renault

Paris (J. Sch) - Die bei Renault führende kommunistische CGT-Gewerkschaft hat die Arbeiter des staatlichen französischen Automobilkonzerns für heute zu großen Demonstrationen aufgerufen. Sie will damit vorsorglich gegen die angeblichen Ent-lassungspläne der Verwaltung protestieren. Nach Angaben der Gewerk-schaft seien 25 000 Arbeitsplätze direkt bedroht, davon 7700 in den Pkw-Werken. Der neue Renault-Präsident Georges Besse will aber erst am 21. Mai dem Betriebsrat nähere Einzelheiten zu seinen Sanierungsplänen mitteilen. Renault verbuchte 1984 einen Verlust von 12,5 Mrd. Franc.

#### Untersagung für S + TBerlin (Wz.) - Das Bundeskartell-

amt bat der Einkauftsvereinigung Selex + Tania, Offenburg, den gemeinsamen Einkauf für die angeschlossenen Mitgliedsunternehmen als Verstoß gegen das Kartellverbot untersagt. In der gegenwärtigen Vertragsform und aufgrund der beteiligten Großunternehmen halt die Kartellbehörde den gemeinsamen Einkauf kartellrechtlich für bedenklich. Unverändert will jedoch das Kartellamt Einkaufskooperationen des Handels nicht beanstanden, wenn sie sich auf kleine und mittlere Unternehmen beschränken und keine Machtposition gegenüber Lieferanten erreichen. Gegen diese Entscheidung haben die betroffenen Unternehmen Beschwerde beim Kammergericht angekündigt.

# Mehr Marktanteil

Hamburg (dpa/VWD) - Die Autonoorteure in der Bundesrebubli haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit 176 321 Neuzulassungen einen Marktanteil von fast 31 Prozent erreicht, verglichen mit 28,3 Prozent im ersten Quartal des Vorjahres. Das Bild bei den einzelnen ausländischen Anbietern ist allerdings sehr unterschiedlich. Während italienische Wagen wie Fiat und Alfa bei einzelnen Typen Einbußen von über 20 Prozent hinnehmen mußten, Renault weiter abrutschte, konnte sich Peugeot dank des Erfolgsmodells 205 stabilisieren. Bei den Japanern hielt Mazda seine führende Position unter allen acht japanischen Importmar-

# Weiter gute Geschäfte

Bonn (AP) - Der saudische Wirtschafts- und Finanzminister Moham-med Abakhail hat der deutschen Wirtschaft Hoffnung auf weitere gute Geschäfte in seinem Land gemacht. Abakhail, der sich anläßlich der Sitzung der deutsch-saudischen Wirtschaftskommission in der Bundesrepublik aufhält, sagte, Saudi-Arabien bleibe ein guter Markt für die deutsche Wirtschaft. Das Königreich habe sich nach den Jahren des Booms zu einem gesund wachsenden Markt entwickelt, der gute Geschäftsaussichten biete. Der in Kürze anlaufende Fünfjahresplan solle die Abhängigkeit vom Erdöl durch eine Diversifizierung der einheimischen Ressour-

# Einfach überirdisch bequem.



Nur TWA's 747 Ambassador Class bietet Ihnen jetzt nach USA ein solch himmlisches Vergnügen – den bequemsten Business Class-Sitz weit und breit.

Er ist der perfekte Ruheplatz für einen beschäftigten Kopf, hat eine unterteilte, ergonomisch geformte

Rückenstütze (die sich weiter zurücklehnen läßt als je zuvor), die Sitzfläche paßt sich der Körperlage an, und spezielle Bein- und Fußstützen sorgen für noch mehr Langstrecken-Komfort.

Einfach überirdisch bequem.

Der bequeme Weg nach USA



BERLINER BANK / Impulse durch Leasing-Geschäft

Neue Schwerpunkte gesetzt

Die Berliner Bank hat in den ver-

gangenen Jahren nicht nur ihre regio-

nalen Aktivitäten durch neue Nieder-

lassungen im Bundesgebiet und Lon-

don erweitert, sie hat darüber hinaus

in ihrem Geschäftsbereich neue Ak-

zente gesetzt. Hinzu kommt die Teil-

privatisierung, die den Weg zur priva-

ten Geschäftsbank öffnen und den

Zugang zum Kapitalmarkt erleich-

Nicht ohne Grund kommentiert da-

her Dietrich Nebelung, Sprecher des

Vorstands, die gegenwärtige Situa-tion: "Wir sind eine neue Bank gewor-

den und benötigen organisatorisch ei-

ne andere Infrastruktur." Dennoch

werde die Bank traditionsgemäß die

Privatkunden und die mittelständi-

Im vergangenen Jahr ist das Kre-

ditinstitut vor allem infolge der Teil-privatisierung, die eine Kapitalerhö-

hung um 65 auf 250 Mill. DM erforder-

te, in der Bilanzsumme um 13,3 Pro-

zent auf 12.5 Mrd. DM gewachsen.

Seit der Einführung der jungen Akti-

en an den Wertpapierbörsen Berlin,

Düsseldorf und Frankfurt/Main am 2.

Juli 1984 beträgt der Anteil der freien

Aktionäre am Aktienkapital 26 Pro-

zent. Den Rest hält das Land Berlin.

Die Kundeneinlagen nahmen 1984 um 3,9 Prozent auf 7,02 Mrd. DM zu,

dabei waren freilich die Spareinlagen rückläufig (minus 3,3 Prozent). Hier

konnte der Abbau der Prämienspar-

sche Wirtschaft besonders fördern.

tern soll.

PETER WEERTZ, Berlin nen Sondersparformen haben sich

**ENERGIE-AGENTUR** 

# Ölverbrauch steigt wieder

J. Sch. Paris Der Mineralölverbrauch der westlichen Industriestaaten (OECD), der seit dem letzten Herbst zurückgeht, wird jetzt wieder zunehmen, meint die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris. Bereits im ersten Quartal war der Verbrauchsrückgang mit einem Prozent (Jahresvergleich) geringer ausgefallen, als von der IEA vor einem Monat erwartet wurde (minus zwei Prozent). In Westeuropa erhöhte er sich um ein Prozent. Ohne den britischen Bergarbeiterstreik wäre er allerdings um drei Prozent gefal-

Für das vierte Quartal 1985 erwartet die IEA einen Ölverbrauch der OECD-Länder, der um zwei Prozent über dem der gleichen Vorjahreszeit liegt. Dies würde bei geringeren Zuwachsraten im zweiten und dritten Quartal für das Gesamtjahr einen Verbrauchsanstieg von 0,6 Prozent ergeben. 1984 war der Verbrauch um 2.1 Prozent gestiegen und 1983 um 2.2 Prozent zurückgegangen. Verbrauchssteigernd wirken zur Zeit die niedrigen Ölpreise.

-Wenn die-

# Karriere

für Sie ein Thema ist:

DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten See naced use Abdullating another the Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genögt) schriftlich zu widerrufen bei, DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30. Bestellschein

Bite liefern Sie mir zum nächstmoglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der mona-liche Bezugspreis beträgt DM 20,50 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwert-

PLZ/Ort ...

Unterschrift

leh habe din Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen [Absende-Datum genüg]) schriftlich zu widerrufen bei\* DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

DW. Genf

# Illegaler **Immobilienkauf**

In einem Musterprozeß hatte das Obwaldner Obergericht die Liquidation von zwei Firmen und die Einziehung des Erlöses durch den Kanton Obwalden angeordnet, weil der Firmeninhaber lediglich pro forma seinen Wohnsitz in der Schweiz genommen hatte. In dem Bericht der WELT vom 8. Mai über das Urteil war der Eindruck erweckt worden, daß die Firmen aufgelöst werden müßten, weil der tatsächliche Firmeninhaber. der in München lebende deutsche Honorarkonsul und Bauunternehmer Hanns Maier, um seine Firmen als schweizerische ausgeben zu können, seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt habe. Der Präsident des Obergerichts Obwalden macht darauf aufmerksam, daß die über die zwei Maier-Firmen abgewickelten Grundstückskäufe deshalb illegal waren, weil Maier lediglich einen "fiktiven Wohnsitz" in der Schweiz begründet

Weiter teilt das Gericht mit, daß nur solche Personen eine Erlaubnis zum Grundstückserwerb benötigen, die nicht das Recht haben, sich in der Schweiz niederzulassen "Mithin", so stellt das Gericht klar, "bedürfen Nichtschweizer, die in der Schweiz tatsächlich wohnen, keiner Kaufbewilligung. Es ist also nicht richtig, daß Nichtschweizer grundsätzlich eine Genehmigung zum Immobilienerwerb benötigen.

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Braunschweig: Surf-Service 2000 GmbH; Karin Or-fanos, Gastwirtin, Inh. d. Dionysos I u. II; Celle: Klaus Hennek GmbH, Ham-II; Celle: Klaus Hermek GmbH, Ham-bühren; Coburg: Steger GmbH, Burg-kımstadt; Darmstadt: Nachl. d. Horst Waldemar Willi Hebel; Fürth: Kopp Heizungsbau GmbH, Erlangen; Ham-burg: Malossol Kaviar Import – Export GmbH; Dieter Delfs; Hamover: Ju-gendspielmannskorps K.L.K. (Krähen-winkel-Langenhagen-Kaltenweide) e. V. Langenhagen; Husum: Volker Klemm, Kaufmann; Sleghurg: Aloys Gilliam GmbH & Co. KG, Hennet; Traumstein: Berchtesgadener Land-Traunstein: Berchtesgadener Land-maschinen GmbH, Schönau am König-

Konkurs beantragt: Bielefeid: Frei-tag GmbH u. Co.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Well-eim: Siegfried Handike, Kaufmann,

Vergleich beautragt: Ludwigs-hafen/Rhein; Karl-Heinz Krause.

BASF / Das Wachstum des Vorjahres hat sich fortgesetzt - Kapazitätsauslastung teilweise schon an der Grenze

# "Die Ergebnisse sind noch weiter ausbaufähig"

Hans Albers, Vorstandschef der BASF AG, Ludwigshafen, zeigt sich optimistisch: "In der BASF war und ist keine Spur von Frühjahrsmüdig-keit zu erkennen. Tatsächlich hat sich das Wachstum des Vorjahrs im ersten Quartal munter fortgestzt. Der Umsatz der weltweiten Chemiegruppe wuchs um zehn Prozent auf 11.1 (10.1) Mrd. DM, das Ergebnis vor Steuern immer noch überproportio-nal um 16 Prozent auf 742 (640) Mill. DM.

Nach Albers' Einschätzung wird sich dieses Wachstum noch während des ganzen ersten Halbjahrs durchhalten lassen. Die Auftragsbücher sind gefüllt. Ihr Inhalt bedeutet Vollbeschäftigung für durchschnittlich eineinhalb Monate, in der Chemie ein gutes Poister.

Nach dem Sommer allerdings könnten die Zuwachsraten schon deswegen magerer ausfallen, weil die Vergleichswerte der Vorjahresquartale besonders hoch lagen. Bei einem Auslandsanteil am Gruppenumsatz von 60 Prozent gibt zudem die Dollar-

"Eine Senkung der Kirchensteuer

ist notwendig, weil die Kirchen wie

der Staat von dem progressiv

ausgestalteten Steuersystem profi-

tiert haben. Wenn der Staat die ,heim-

lichen Steuererhöhungen zurück-

gibt, sollten das auch die Kirchen tun." Das erklärte Gunnar Uldall,

CDU-Mitglied des Finanzausschusses

des Bundestages in einem Gespräch mit der WELT. Die Kirchensteuer sei

"nicht langsamer" gestiegen als die Einkommensteuer. Diese habe von

1975 bis 1983 von 99,1 auf 157,4 Mrd.

DM oder um 58,8 Prozent zugenom-

men, die Kirchensteuer von 6,4 auf 9,9

Uldall wendet kritisch gegen die

geplante Neuordnung der Abzugsbe-

träge für die Bemessung der Kirchen-

steuer (600 Mark je Kind statt bisher

600 Mark für das erste, 960 für das

zweite und 1800 für das dritte und

jedes weitere Kind) ein, sie führe zu

einer Belastung der kinderreichen

Familien: "Bei der Einkommensteuer

erfolgt eine besondere Kinder-Entla-

stung, bei der Kirchensteuer dagegen

eine Kinder-Belastung." Für eine Ar-

beitnehmer-Familie mit zu versteu-

erndem Jahreseinkommen von

45 000 DM mit einem Kind wird die

Kirchensteuer um 47 DM gesenkt, bei

drei Kindern dagegen um 25 DM er-

Die von den Kirchen geforderte

Freiwillig hat der jetzt 109 Jahre

alte Henkel-Familienkonzern vor 14

Jahren mit zunächst kargen Bilanz-

daten die Publizität begonnen. Frei-

willig legt nun die Führungsgesell-schaft Henkel KGaA, Düsseldorf,

nach jahrelang vergeblichem Drän-

gen der Wirtschaftspublizisten für

1984 erstmals eine Weltbilanz dieses

mit der Hälfte seiner Mitarbeiter im

Ausland etablierten Konzerns vor. Ei-

nes Konzerns, den Gründer Fritz

Henkel mit Waschmittelproduktion

(Persil) groß machte und der heute

längst ein "internationaler Spezialist

für angewandte Chemie" ist, wie es

Helmut Sihler als (erstmals familien-

fremder) Vorsitzender in der Ge-

schäftsführung der Henkel KGaA oft

Auch unter Einbeziehung seiner

großen Auslandsaktivitäten hätte

Henkel, immerhin nach den drei

Giganten Bayer, BASF und Hoechst

der viertgrößte deutsche Chemiekon-

zern, sein Licht ohnehin nicht unter

den Scheffel stellen müssen. Denn

schon wenige Weltbilanz-Daten ent-

hüllen hier eine prächtige Premiere:

und gern formuliert.

Mrd. DM oder um 55,3 Prozent.

KIRCHENSTEUER / Kritik an Senkung der Abzugsbeträge

Kinderreiche benachteiligt

HEINZ HECK, Bonn

entwicklung Anlaß, jede Prognose zent-Sprungs im weltweiten Nettogemit Fragezeichen zu versehen.

Daß die Ludwigshafener dennoch expansiv gestimmt sind, bekunden sie mit ihren Investitionsplänen: Von den 2,3 (2,05) Mrd. DM, die weltweit für Sachanlagen ausgegeben werden sollen, sind 44 (41) Prozent für Erweiterungen bestimmt. Einige davon scheinen akut notwendig. Bei einer Kapazitätsauslastung "in den frühen achtzigern" der Prozentskala arbeiten einige Produktbereiche bereits an der Belastungsgrenze.

Vorhersagen zur Ertragsentwick-hung wagt Albers noch nicht. Der gute Start ins Jahr 1985 und der Wegfall außerordentlicher Aufwendungen (zum Beispiel für die Pensionskasse) lassen aber eine weitere Verbesserung möglich erscheinen. Der Vorstand hält sie auch für nötig: Obwohl die Ergebnisse 1984 vor wie auch nach Steuern "Spitzenwerte" waren, "die in der BASF noch nie zuvor er-Schmitz), gibt Albers dem vergange-nen Jahr nur das Prädikat "ausbaufä-

.Auf den Lorbeeren eines 74-Pro-

Absenkung der Abzugsbeträge (die

Evangelische 480 statt 600 DM)

kommt auf gar keinen Fall in Frage,

eher ist eine Anhebung auf 700 DM anzustreben\*. Selbst bei diesem Be-

trag würde die im Beispiel genannte

Familie mit drei Kindern gegenüber der heutigen Kirchensteuer nicht ent-

lastet. "Es würde aber zumindest eine zusätzliche Belastung vermieden, mit

der die Familienpolitik der Bundesre-

müßten die Kirchen 1988 mur auf sie-

ben Prozent ihrer Einnahmen ver-

zichten, während der Staat die Lohn-

und Einkommensteuerbelastung um

acht Prozent senkt. "Wenn die Kir-

chen mit ihren Einnahmen nicht aus-

kommen, sollte nicht die Bemes-

sungsgrundlage geändert werden, sondern der Kirchensteuersatz".

Eine wichtige Ursache für die Fi-

nanzprobleme der Kirchen sei der

Mitgliederschwund (bei der Evangeli-

schen von 1975 bis 1982 von 27,2 auf

25,7 Millionen und der Katholischen

von 27,0 auf 26,6). Die Kirchensteuer

je Mitglied ist in dieser Zeit von 128

auf 193 (evangelisch) und von 108 auf

175 DM (katholisch), also beide um über 50 Prozent gestiegen. Zum Ein-

wand der Kirchen, sie müßten ihre

Sozialleistungen einschränken, meint

Uldall, es seien auch Einsparungen

bei der Wahrnehmung politischer

schen Chemieriesen; Anlagevermö-

gen plus Vorräte komplett durch 3,6 Mrd. DM langfristiges Kapital ge-

deckt: Effektivverschuldung nur

noch bei 80 (110) Prozent der Cash-

flow-Summe, was das Gros der deut-

schen Industrieunternehmen allen-

Eindrucksvoller kann man schwer-

lich demonstrieren, was kluge Unter-

nehmensführung und (relative) Be-

scheidenheit der Eigentümer bei der

Gewinnverwendung in einem Fami-

lienunternehmen an Positivem be-

wirken können. Die mittlerweile 66

Personen starke Eigentümergruppe

von 300 Mill. DM Grundkapital der

Henkel KGaA bekommt für 1984 mit

9,5 (9) Prozent Dividende fast nur ein

Fünftel des schön gebesserten Ge-

winns in die Taschen. Substanzstär-

kung und Verzicht auf familienfrem-

de Eigenkapitalzufuhr bleiben, wie

Gründerenkel Konrad Henkel (69),

nach aktiver Konzernführung längst

in den Olymp des Aufsichtsratsvorsit-

zenden der Henkel KGaA entrückt

AUTOVERSICHERUNG / Neuordnung wegen hoher Schadenunterschiede geplant

falls als Wunschtraum erlebt.

Aufgaben möglich.

Bei dem Abzugsbetrag von 600 DM

gierung konterkariert wird."

Besonders dicke Brocken waren reicht wurden" (Finanzchef Ronaldo

winn (von 526 auf 913 Mil. DM) will man sich also nicht ausruhen. Schließlich gab es auch 1984 noch einige Teilbereiche, die rote Zahlen schrieben. So führen die Raffinerien ein Minus von 120 (300) Mill. DM ein, das aber im ersten Quartal 1985 weiter auf 20 Mill. DM schrumpfte. Die Düngemittelverluste gingen schon 1984 auf einen einstelligen Millionenbe-trag (1983: minus 40 Millionen) zurück, um im ersten Quartal in Erträge umzuschlagen. Dafür, daß trotz der fast versiegten ordentlichen Verlustquellen die Gewinnexplosion im Zaume gehalten werden konnte, sorgten unter anderem Aufstockungen der Rückstellungen im Gesamtvolumen von 1,2 (0,85) Mrd. DM - immerhin drei Prozent vom Gruppenumsatz, der um 15 Prozent auf 40,4 (35,1) gestiegen ist - und Abschreibungen von 2,2 (2) Mrd. DM.

dabei die Pensionsrückstellungen von 430 Mill. DM (letztmals über dem Normalpegel\* von 205 Mill DM möglich) und die Rückstellungen für Dienstalterprämien und Vorruhestandsgelder, die mit 356 Mill DM erstmals angesetzt wurden. Die innere Finanzkraft wurde deutlich über die einbehaltenen Gewinne von 490 Mill. DM (siehe Tab.) hinaus gestärkt. Daß die liquiden Mittel von 2,7

Mrd. DM keinen Selbstzweck darstellen, zeiet die BASF schon in den nächsten Wochen. Dann erwirbt sie von der US-Gesellschaft Celanese den Bereich der faserverstärkten Verbundwerkstoffe, denen Albers eine große Zukunft vorhersagt.

| BASF                                                                              | 1964        | ±%      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Weltumsatz 1)                                                                     |             |         |
| (MIL DM)                                                                          | 43 523      | + 15,0  |
| Gruppenumentz                                                                     | 40 400      | + 15,1  |
| day. Ausland                                                                      | 24 056      | + 18,8  |
| Auslandsprod.                                                                     | 16 990      | + 14,7  |
| Miterbeiter                                                                       | 115 816     | + 1,5   |
| Sachinvestitionen                                                                 | 2 051       | + 25,8  |
| Brutto-Cash-flow 3)                                                               | 6411        | +35,0   |
| Netto-Erzebnis 3)                                                                 | 895         | +73     |
| Netto-Cash-flow 1)                                                                | 4 400       | +38,5   |
| Ausschittung ')                                                                   | 423         | +32.6   |
| einbeh, Gewinn                                                                    | 490         | +136.7  |
| ')Alle Beteiligungen von<br>angerechnet; ') Erg. nac<br>ifr. Rückst. u. SoPo + Al | h Stevern + | Zuf. zu |
| Posten + KEV-Steuern<br>Ang. d. Untern, 19,89 ()<br>minus EEV u. Ausschü          | TO A /Abe   | H T MO. |
| Annual Taby-Dieseri                                                               | 1 6m 7mF. 4 |         |

# **UNTERNEHMEN UND BRANCHEN**

Mannesmann: 4 Mark

Düsseldorf (J. G.) - Eine unveränderte Dividende von 4 DM schlägt die Mannesmann AG, Düsseldorf, ihrer HV am 3. Juli für 1984 vor. Von dem um 12 Prozent auf 15,8 Mrd. DM gestiegenen Weltumsatz blieben bei der AG 128 (108) Mill DM Jahresüberschuß. Davon werden "wegen des ge-stiegenen Geschäftsumfangs" 25 Mill. DM in die Rücklagen für Konzernzwischengewinne (im Vorjahr 20 Mill. DM Entnahme) eingestellt und 10 (35) Mill. DM zur Dotierung der freien Rücklage benutzt.

## Conti gibt 6 Prozent

Hannover (AP) - Die Continental Gummi-Werke AG, Hannover, wird für 1984 erneut eine Dividende von 8 Prozent zahlen. Der Jahresüberschuß der AG belief sich auf 18,3 Mill. DM (Vorjahr, 15,1 Mill, DM). Im Konzern ist der Jahresüberschuß von 40.2 Mill. DM 1983 auf 41,2 Mill. DM 1984 angestiegen. Der Konzerabschluß weist einen um 4.3 Prozent auf 3.5 Mrd. DM erhöhten Umsatz aus. In der AG ist eine Steigerung um ebenfalls 4,3 Prozent auf 2.1 Mrd. DM erreicht worden.

Ausschüttung unverändert

Düsseldorf (Py.) - Die Thuringia Versicherungs-AG, München, wird der HV am 18. Juni für das Geschäftsjahr 1984 eine unveränderte Ausschüttung von 10 DM je 50-DM-Aktie

nicht nur ob der überreichlichen In-

nenfinanzierungskraft des Familien-

unternehmens allen Anlaß, auch neu-

erdings hochgekommene Mutmaßun-

gen über einen Henkel-Gang an die Börse mit lächelnder Gelassenheit

ins Irreale zu verweisen. Nachdenken

tue man auch über solchen Finanzie-

rungsweg natürlich immer. Finanziel-

len Anlaß zur Aktienemission ins Pu-

Beschränkung auf das aus eigener

Kraft Mögliche freilich zeitigt bei

Henkel nun auch bislang ungewohn-

te Konsequenzen. Vor allem mit einer

1984 begonnenen Radikalkur des

Ausmerzens von Schwachstellen. Mit

insgesamt 400 Mill DM Umsatzvolu-

men und 1600 Beschäftigten wurden

verkauft oder stillgelegt. Ohne die da-bei entstandenen Sonderlasten, deu-

tet Sihler an, wäre der Jahresüber-

schuß 1984 um ein Drittel höher aus-

In seiner Umsatzrelation befriedigt

der Welt-Jahresüberschuß den Chef

der Henkel-Geschäftsführung beilei-

be noch nicht. Besseres verspricht er

für 1985 dank der Schwachstellenbe-

gefallen.

blikum aber habe man nicht.

HENKEL/Familienkonzern mit solidem Wachstum auf vielen Märkten – Radikales Ausmerzen von Schwachstellen

Eigenkapitalquote (s. Tabelle) um ein und Präses im Familienelan, hat Drittel höher als bei den drei deut- nicht nur ob der überreichlichen In-

Eindrucksvolle Premiere mit der Weltbilanz

vorschlagen. Nach Angaben des Unternehmens verringerte sich der Jahresüberschuß auf 13 (14) Mill. DM, von denen 4,6 (5,5) Mill DM den freien Rücklagen zugeführt werden.

## Preussag erhöht Dividende

Hannever (dpa/VWD) - Der Energie- und Metallkonzern Preussag AG, Hannover, erhöht seine Dividende für das Geschäftsjahr 1984 von 8 auf 9 DM. Dividendenberechtigt ist ein Grundkapital von 400 Mill. DM. Der dafür bereitgestellte Bilanzgewinn stieg auf 72 (56) Mill. DM.

# BMW: Keine Gespräche

München (VWD) - Spekulationen Kooperation keine Gespräche."

## Bank 1899 zahlt mehr

Frankfart (VWD) - Eine um 2 auf 14 Prozent erhöhte Dividende wird der HV der Bankgesellschaft von 1899, vormals Bank für Brau-Industrie AG, Frankfurt, am 14. Juni in Frankfurt für das Geschäftsjahr 1984 vorgeschlagen, Der Bilanzgewinn wird in der Einladung zur HV nicht genannt. Dividendenberechtigt sind 20 Mill DM Grundkapital

seitigung. Nur diese wird das Umsatz-

wachstum nun geringer als 1984 aus-

fallen lassen. Gravierende Dämp-

fungseffekte jedenfalls kann der

Henkel-Konzern, mit fast der Hälfte

seines Weltumsatzes noch bei "kon-

sumnahen\* Produkten angesiedelt

und deshalb vom Hoch und Tief der

Konjunkturwellen weniger als etwa

die Großchemie betroffen, auch für

1985 nicht entdecken. Beleg dafür ist auch das nun auf 430 Mill. DM noch-

mals aufgestockte Planziel der Sach-

1984

67.3

15 306

1924

2 263

40,4 304 130

±%

(85,3) - 2,8 - 3,0 + 3,0

+22,9 + 5,2

+ 26.9 + 23,4

(39,3) + 26,8

+25,5

investitionen.

enkel (Welt)

Umsetz (Mill.DM) Anslandsamteli (%) ') Belegachaft dav. Ausland Personalaufwand

Gesantinvestitionen

Sachaniageabachrogu

Gewinn vor Stenern Jahresüber

Sachinvestitionen

Cash flow 2)

Eigenkapital i, % v. Bilanzau

einlagen nicht durch Neugeschäft kompensiert werden. Die angebote-

in der italienischen Automobilindustrie, BMW könne zusammen mit Alfa Romeo einen neuen Motor entwikkeln, hat BMW dementiert. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte: "Von unserer Seite gibt es über eine

Brokerhauses Goldman Sachs. Der Kursanstieg bei den Transportwerten wurde von den Fluggesellschaften

tienborse ist der Höhenflug, der vor allem in der letzten Woche beobachtet wurde, zu einem vorläufigen Ende gekommen. Nachdem der Financial-Times-Index für 30 führende Werte am vergangenen Freitag unverändert bei 989,9 Punkte verharrte, weil Gewinnmitnahmen einen weiteren Anstieg verhinderten, kam es am Dienstag (am Montag war die Börse wegen des Mai-Feiertages in Großbritannien geschlossen) zu Einbußen auf breiter Front. Verantwortlich dafür waren noch schlechter als befürchtete Geldmengen-Statistiken. So ist die Geldmenge Sterling M 3 im letzten Monat um knapp drei Prozent gestiegen und

kendarlehen. Auf der Aktivseite der Bilanz spielten außer den Kunden-krediten die stärkeren Ausleihungen an Banken und die Aufstockung der eigenen Wertpapierbestände eine besondere Rolle. Aktiv war das Kreditinstitut darüber hinaus im Außenhandelsge-schäft sowie im Geld- und Devisenhandel Verstärken will die Bank auch ihre Aktivitäten im Comecon. besonders im Warenkreditgeschäft

hingegen positiv entwickelt. Im Kre-

ditgeschäft verzeichnet die Bank eine

Zunahme um 7,4 Prozent auf 5,58 Mrd. DM. Gefragt waren vor allem

kurzfristige Kredite und Hypothe-

mit "DDR", Sowjetunion und Ungarn. Weitere Impulse erwartet Nebelung vom Leasing-Geschäft und von der Bereitstellung von Risikokapital für innovationsorientierte junge Unternehmen. Hier betreibt die Berliner Bank zusammen mit der Berliner Commerzbank, Nixdorf und SEL die Beteiligungs-Wirtschaftspertner GmbH, Berlin.

Die Ertragslage des Instituts hat sich 1984 weiter verbessert. Nach umfangreichen Wertberichtigungen und Sonderabschreibungen wuchs der Jahresüberschuß um ein Drittel auf 27.6 Mill. DM. Der Hauptversammlung am 21. Juni wird wie im Vorjahr eine Dividende für 1984 von unverändert 6 DM je Aktie auf 185 Mill. DM Aktienkapital vorgeschlagen. Die jungen Aktien von 65 Mill. DM sind 1984 zur Hälfte dividendenberechtigt.

WELTBÖRSEN / Geldmengenzuwachs verunsichert London

# Tokio: Ausländer steigen aus

New York (DW.) - Nach dem Tiefststand seit dem 16. Januar, auf den der Dow-Jones-Index in der letzten Woche gefallen war, konnte sich die Wall Street nur leicht erholen. Der Index schloß bei 1249,78 (Vorwoche 1242,05). Kursgewinne erzielten zum Schluß die Transportwerte. Die Hoffnungen der Börsianer auf eine baldige Zinssenkung hat Notenbankchef Paul Volcker mit seinen Äußerungen vor dem Bankenausschuß des Senats gedämpft. Relativ gut überwunden hat der Aktienmarkt zur Wochenmitte ein Verkaufsprogramm des

Wohin tendieren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motte gibt die WELT jede Woche jeweils in der Freitagsausgabe einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

London (fu) - An der Londoner Ak-

damit so stark wie seit Juli 1980 nicht mehr. Damit hat sich die Geldmenge in den letzten zwölf Monaten um zwölf Prozent ausgeweitet, gegenüber einer von der Regierung festgelegten Bandbreite von sechs bis zehn Prozent. Bis gestern Mittag legte der Aktien-Index leicht auf 989 Punkte

Tokio (DW.) - Von den Vorwochenverlusten konnte sich die Tokioter Börse zwischenzeitlich stark erholen. Der Dow-Jones-Index Tokio stieg bis auf 12506,3 (Vorwoche: 12306,09), sank bis Donnerstag aber wieder auf 12 474,51 Punkte. Nach wie vor befinden sich die Ausländer auf der Verkäuferseite. Die zum Schluß schwächere Tendenz wurde durch Abgaben von Pharmawerten ausgelöst, der sich nur devisenabhängige Titel entziehen konnten.

Paris (J. Sch) - Die Pariser Börse steht im Zeichen der (relativen) Franc-Stärke. Sie erlaubte der Notenbank, ihren Interventionssatz am Geldmarkt zu senken Daraufhin ist inzwischen der Zins für Tagesgeld auf 10 % (10 %) Prozent gesunken auf den niedrigsten Stand seit Juli 1979. Das verstärkt die Hoffnung, daß die Banken in absehbarer Zeit den für ihre Kreditkonditionen maßgebenden Basiszins senken und so der (schwachen) Konjunktur Auftrieb geben. Die Investment-Gesellschaften mußten jetzt französische Aktien hinzukaufen, um ihren Anteil wieder auf das vorgeschriebene Verhältnis zu dem wegen der Dollarhausse gestiegenen Wert ihres Auslandsportefeuilles zu bringen. So zog der Aktienindex in der Berichtswoche erneut an.

# NAMEN

Dr. Herbert Durach, geschäftsführender Gesellschafter der Develey Feinkostfabrik GmbH, Unterhaching, wurde zum Vorsitzenden des Verbandes der deutschen Sauerkonserven-Industrie e. V., Bonn, bestellt. Er ist Nachfolger von Carl-Wilhelm Kühne, Hamburg.

Arno Treptow (54) und Rudolf A. Molzahn (43) wurden mit Wirkung vom 7. Mai 1985 zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern der AEG-Telefunken AG, Frankfurt, bestellt.

Hans-Olaf Henkel (45), bisher Vice President bei der IBM Europa, wurde zum Geschäftsführer und stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH, Stuttgart, berufen.

Karl-Heinz Köpfle übernimmt die Verkaufsleitung der German Cargo Services als Nachfolger von Rainer Butz, der bei der Lufthansa die neue Abteilung Frachtverkaufssteuerung lettet.

Horst Thaler, bisher stellvertretender Gruppenleiter, wurde mit Wirkung vom 1. Mai zum Generalbevollmächtigten der Feldmühle AG, Düsseldorf, berufen.

ROWI / Nach elf Jahren erstmals wieder eine Dividende

# Uhrgehäuse gut verkauft

WERNER NEITZEL, Stuttgart Exportanteil von 54 auf 50 Prozent Eine anhaltende Abschwächung der Verbrauchernachfrage nach Uhrbändern und Schmuck, die im Herbst vergangenen Jahres begonnen hat, registriert die in diesen Sparten zu den führenden Anbietern zählende Rodi & Wienenberger AG (Rowi). Pforzheim. Dagegen wirke sich nach Angaben der Verwaltung die verbesserte Situation in der Kleinuhrenindustrie günstig auf das Uhrgehäusegeschäft von Rowi aus. Auch bei Halbzeugen und Edelmetallscheidungen sei die Auftragslage zufrieden-

Mit einer Ausschüttung von 3 Prozent für 1984 auf das Aktienkaptal von 11 Mill. DM, an dem die BW-Bank mehrheitlich beteiligt ist, nimmt Rowi nach 11jähriger Pause und im Jahre des 100jährigen Bestehens des Unternehmens die Dividendenzahlungen wieder auf. Der Umsatz war in 1984 um 7,2 Prozent auf knapp 52 Mill. DM angestiegen, wobei sich der verringerte. Hierin nicht enthalten ist der Umsatz der französischen Tochter Forever S. A. (84 Beschäftigte), der mit knapp 30 Mill. Franc angege ben wird. Der Umsatzzuwachs wurde mit ei-

ner um 3.5 Prozent auf 364 Mitarbeiter verringerten Belegschaft erzielt. Auch andere Rationalisierungsmaßnahmen griffen, was zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses führte. Der höhere Edelmetallumlauf im Halbzeugbereich zog einen Anstieg der Position Vorräte, der Bank und Wechselverbindlichkeiten und damit auch der Bilanzsumme nach sich, was einen Rückgang der Eigenkapitalquote auf 25 (27) Prozent zur Folge hatte. Der Jahresüberschuß beläuft sich auf 0,13 (0,22) Mill. DM, einschließlich Vortrag wird ein Bilanzge winn von 0,43 (0,31) Mill. DM ausgewiesen. Investiert wurden im Berichtsjahr lediglich 0,7 (0,9) Mill. DM und abgeschrieben 1,5 (1,7) Mill. DM.

seit eh und je, die Maxime.

## Regionaltarife für Teil- und Vollkasko das Versicherungswesen (BAV) ist ten über 300 000 Einwohner richten.

"In der Stadt wird mehr geklaut, auf dem Lande kracht es öfter." Mit diesem ebenso deutlichen wie griffigen Hinweis auf deutliche Unterschiede im Schadenbedarf hat der Vorsitzende des Verbandes der Autoversicherer (HUK-Verband), Heinz Sievers, die Empfehlung an die Mitgliedunternehmen begründet, ab 1. Janur 1986 für die Auto-Kaskotarife Regionalklassen nach dem seit 1977 geltenden Prinzip der Auto-Haftpflicht einzuführen.

Anläßlich eines Werkstattgesprächs des Verbandes wies Sievers auf die noch größeren regionalen Unterschiede beim Schadenbedarf in der Teil- und Vollkaskoversicherung hin als sie bereits bei der Auto-Haftpflichtversicherung bestehen. Der Verbandsempfehlung muß noch die Mitgliederversammlung im Oktober zustimmen. Eine Genehmigung durch das Bundesaufsichtsamt für

nach der Aufhebung der Tarif-Genehmigungspflicht nicht erforderlich.

Die Regionalisierung der Kaskotarife wird zu Regionalklassen mit unterschiedlichen Beiträgen führen, jedoch ist nicht an eine Neukalkulation der Beiträge gedacht. Wegen der Spannbreite der Schadenbedarfsindizes und des regional unterschiedlichen Schadenverlaufs wird es andere Regionalklassen geben als in der Autohaftpflicht. Auch zwischen Teilund Vollkasko wird es regionale Unterschiede geben, so daß ein Fahrzeug mit ein und demselben Kennzeichen mit seiner Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung in verschiedenen Regionalklassen eingestuft sein kann.

Der Verband denkt für Teilkasko an drei, für Vollkasko an sieben Regionen (in der Autohaftpflicht sind es vier Regionen). Sie sollen sich nach Regierungsbezirken und GroßstädEine gesonderte Regionaleinteilung für Regierungsbezirke und Großstädte erscheint Sievers entbehrlich. In Vollkasko werde jedoch eine Trennung in "Normalrisiken" und Angehörige des öffentlichen Dienstes er-

fierung nach der Typklasse des Fahrzeuges vor. In der Vollkaskoversicherung werden darüber hinaus die Dauer der Schadenfreiheit und berufsbezogene Merkmale berücksich-

Die gegenwärtige Struktur für Pkw sieht in Teil- und Vollkasko eine Tari-

Regionalstatistiken haben jedoch ergeben, daß sehr große Schadenbedarfsunterschiede bestehen, die bei der heutigen Tarifstruktur zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führen. Sievers verspricht sich von den neuen Regionalklassen "mehr Wettbewerb über die Prämien".

# **Neue Struktur** und neue Köpfe

1)Davon 5.5 (4.7) Mrd. DM bei Austendstöch-

Mit der jetzt vorgenommenen Neu-organisation des Henkel-Konzerns in fünf große Produktgruppen hat sich die Führungsspitze "verjüngend" verändert. Aus der achtköpfigen Ge-schäftsführung sind Walter Harich, Stefan Schulz-Dornburg und Horst Sommer ausgeschieden. Neu berufen wurden die bisherigen Direkto-riums-Mitglieder Roman Dohr (54), Uwe Specht (41) und Hans-Dietrich Winkhaus (47). In der Geschäftsführung gibt es künftig fünf (zwei) per-sönlich haftende Gesellschafter. Diese Beförderung erfuhren Dieter Ambros, Prof. Jürgen Falbe und Dieter Schlemmer. Aus dem Aufsichtsrat. der Henkel KGaA sind Eberhard von Brauchitsch und der pensionierte Deutsche-Bank-Vorstandssprecher Wilfried Guth (der in den Gesellschafterausschuß geht) ausgeschieden. An ihre Stelle rücken Ulrich Cartellieri (Vorstand Deutsche Bank) und Dieter Wendelstadt (Vorstandschef Colonia Versicherung).

# Neue Verhandlungstechnik auf dem Bonner Wirtschaftsgipfel



Es war die modemste Konferenz-Technik, die es gibt: Lichtwellenübertragung per Glasfaser.

Siemens hatte zum Bonner Wirtschaftsgipfel ein integriertes Kommunikationssystem installiert, das alle acht Delegationen benutzten:

VICOSET Bildtelefone. Bürosysteme für die Textverarbeitung. Elektronische Fernkopierer und Fernschreiber. Und das Siemens Bildschirmtext-System für Presseinformationen. Mit 200 Btx-Stationen in der Konferenzzone, in Agenturen und Hotels.

So konnten sich die Politiker immer optimal gegenseitig informieren.

So war die Presse immer bestens über den aktuellen Konferenzverlauf im Bilde.

Siemens Kommunikationstechnik auf dem Bonner Wirtschaftsgipfel

# Grundkapital wird aufgestockt

Die Bayerische Vereinsbank AG. München, will im Juli das Grundkapital von 456,75 Mill. DM aus genehmigtem Kapital um 65,25 Mill. DM auf 522 Mill. DM erhöhen. Wie die Bank gestern in München mitteilte, faßte der Aufsichtsrat einen entsprechenden Beschluß. Ausgegeben werden 60,55 Mill. DM neue Stammaktien und 4,7 Mill. DM neue stimmrechtslose Vorzugsaktien.

Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis sieben zu eins zum Ausgabepreis von 225 DM je 50-DM Aktie zum Bezug angeboten. Hierbei können die Vorzugsaktien nur vom Vorzugsaktionär, der Bayerischen Landesstiftung, bezogen werden. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 1985 gewinnberechtigt. Die Bezugsfrist wird vom 15. Juli bis 26. Juli 1985 laufen. Nech der Kapitalerhöhung werden sich die gesamten Eigenmittel der Bank auf 2,159 Mrd. DM belaufen.

CARL ZEISS / Die Gewinnentwicklung hat mit der Umsatzsteigerung Schritt gehalten - "Bisher günstigste Bilanz"

# Investitionen sollen nochmals erhöht werden

INGE ADHAM, Frankfurt Wenn es im ur-islamischen Land

Saudi-Arahien um die exakte Festlegung von Anfang und Ende des Fastenmonats Ramadan geht, Zeiss ist dabei, mit einem besonders genauen Teleskop made in Germany. Diese und andere Früchte des Forscherflei-Bes im Kochertal und bei Schott in Mainz, den die Stiftungsunternehmen sich jährlich rund zehn Prozent vom Umsatz kosten lassen, zahlen sich aus. 1983/84 (30.9.) war für die Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung ein glänzendes Jahr. Die Gewinnentwicklung hat mit der kräftigen Um-satzsteigerung Schritt gehalten. Der auf 38 (25) Mill. DM deutlich gestiegene Jahresüberschuß der inländischen Stiffungsunternehmen (vgl. Tabelle) zeigt das nur unvollkommen.

Deutlicher wird die positive Entwicklung am Cash-flow, der mit 12,8 (i. V. 117) Prozent vom Konzernumsatz und damit deutlich über dem Industriedurchschnitt, dem Traumziel der Stiftungsvorstände, schon sehr nahegekommen ist. "Die hisher günstigste Bilanz der Carl-Zeiss-Stiftung seit dem Wiederaufbau" nennt Finanzchef Wolfgang Adolphs den jetzt vorgelegten Abschluß, der neben einer kräftigen Aufstockung der Investitionen auch eine "außergewöhnlich hohe" Zuführung von 167 Mill. DM zu den selbsterwirtschafteten Mitteln erlaubte. In den damit erreichten 1,4 Mrd. DM stecken 1,1 (0,94) Mrd. DM für die betriebliche Altersversorgung, der gemäß dem Stiftungsstatut besondere Bedeutung

Während schon im Vorjahr die Stiftungsunternehmen finanzschuldenfrei waren, sind im Jahr 1983/84 135 Mill DM Netto-Finanzmittel aufgebaut worden. Im rasanten Tempo wie in den letzten beiden Jahren, in denen rund 400 Mill DM zum Abbau von Finanzschulden bzw. Aufbau von Finanzmitteln erwirtschaftet wurden, wird dies in den kommenden Jahren nach Einschätzung der Vorstände nicht weitergehen. Grundsätzlich ist jedoch an einen weiteren Mittelaufbau gedacht, obwohl bei den Investitionen eine nochmals beschleunigte Gangart vorgelegt werden soll. So plant die Schott-Gruppe für dieses Jahr rund 150 Mill DM Sachinvestitioner, davon rund 100 Mill DM in Deutschland, etwa die Hälfte davon entfällt auf Kapazitätserweiterung oder Kapazitātsaufbau für neue Produkte. Ähnlich sieht es bei den Unternehmen der Zeiss-Gruppe aus, die 58 Prozent ihrer mit 96 bis 100 Mill. DM geplanten Investitionen für neue Kapazitäten aufwenden will. Parallel dazu werden auch die Mitarbeiterzahlen (Ende September: 23 549 Beschäftigte im Inland) weiter steigen.

Für das Geschäftsjahr 1984/85 sind die Vorstände optimistisch. Die Umsätze werden zwar etwas langsamer steigen als im Vorjahr, aber beim Ertrag erwartet man ein ähnlich gutes Abschneiden wie in diesem Jahr. Die langsamere Gangart bei den Exporten bei Schott (plus zwei Prozent im ersten Halbjahr) wird ausgeglichen durch gute Inlandsgeschäfte (plus acht Prozent) und starkes Wachstum bei der Auslandsproduktion, die u. a. Kapazitätsengpässe im Inland ausgleicht. Bei Zeiss dominiert nach wie vor das Auslandsgeschäft, der Auftragsbestand per Ende März liegt bei 1,2 Mrd. DM und damit zwölf Prozent

| Zeiss-Kousern      | 1983/84 | ±%     |
|--------------------|---------|--------|
| Umsatz (Mill. DM)  | 2 546   | +11    |
| Exportquote (%)    | 52.4    | (51,1) |
| Schott-Gruppe      | 1 254   | + 16   |
| Zeiss-Gruppe       | 1 327   | + 6.7  |
| Weltumsafz         | 3 382   | + 14.5 |
| Jahresüberschuß    | 39      | +52    |
| Brutto-Cash-flow * | 327     | + 21,8 |
| Sachinvestitionen  | 174     | +77,5  |
| Abschreibungen     | 124     | - 4,6  |

KÜHNE & NAGEL / Stärkere Reisebüro-Aktivitäten

# Zusammenarbeit mit Tigges

JAN BRECH, Hamburg Das internationale Transportunter sehmen Kühne & Nagel (AG & Co.). Bremen, wird seine Reisebüro-Aktivitäten erweitern. Wie es in einer Mitteilung heißt, soil zu diesem Zweck eine enge Kooperation mit dem Reisebüro Dr. Tigges GmbH & Co. KG. Wuppertal, eingegangen werden. Kühne & Nagel wird sich zu 50 Prozent an dem Reisebüro Dr. Tigges beteiligen und sämtliche Anteile der eigenen Naku Reisebüro GmbH, Bremen, in die gemeinsame Firma ein-

Mit dem Kauf von IATA-Reisebüros in Hamburg und München strebten beide Unternehmen eine Ausweitung des Geschäfts auf das gesamte Bundesgebiet an, heißt es. Leistungsträger werde jeweils das Reisebüro Dr. Tigges GmbH & Co. KG mit Sitz in Wuppertal sein. Geschäftsführer sind Dr. Peter Tigges, Hans Joachim Driessen und Rainer Böcher.

Mit 15 Niederlassungen und mehr

Gruppe im ersten Jahr einen Umsatz von 70 Mill. DM. Die gemeinsamen Reisebürgeschäfte sollen in der Touristikvermittlung unter Reisebüro Tigges", für die Eigenveranstaltungen unter "Dr. Tigges Incentives" und für Firmendienste unter "Kühne & Nagel Geschäftsreisen" angeboten

Die hislang vorwiegend im Bereich der Touristikvermittlung tätige Reisebürokette Dr. Tigges mit 12 Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen soll durch diesen Zusammenschluß stärker als bisher im Bereich Geschäftsreiseverkehr expandieren und zu einer besseren Umsatzverteilung zwischen Beförderungsleitungen und Touristikvermittlung gelangen. Kühne & Nagel, der sich vor etwa 10 Jahren von umfangreichen Reisebüro-Aktivitäten getrennt hatte, ist in der Bundesrepublik zur Zeit nur mit der Naku Reisebüro im Vermittlungsgeschäft für Dienstreisen vertreten.

# STADT HILDEN

**GEWERBESTANDORT** INMITTEN DES WIRTSCHAFTSRAUMES DÜSSELDORF/KÖLN

**AUFSTREBENDE** 

Gewerbe- und Industriegebiet "Hilden-West" - Erschlossene Gewerbe- und Industrieffächen in einer

- Gesamtgröße von 160 000 m².
- Grundstücke in beliebiger Größe zwischen 1000 und
- Grundstückszuschnitt weitgehend variabel
- Kurze Entfernung zu 3 Autobahnen (Hildener Kreuz; A 3, A 46 und A 59
- S-Bahnhof in unmittelbarer N\u00e4he (28 Minuten zum Flughafen D\u00fcsseldorf)
- Gewerbesteuerhebesatz 320 v. H.

Informationen erhalten Sie von Herrn Dipl.-Ökonom H. J. Kurowsky, Stadt Hilden



Zor Realisierung eines Feriendorfes auf den Balearen sucht Architekt einen MITENITIATOR Als Partner kärne z. B. ein erfolg-reicher Konzeptionär und Vertriebsprofi in Frage.

Kapitaleinsetz aus Paritätsgr den erforderlich Kontakte über:

U. S. S. Untern.-Ber, v. Büro, Org. GmbH Ludgeristr. 56, 4400 Münster Tel. 02 51 / 51 14 36

\* \* Sofort - gegen bar \* \*; **FORDERUNGSANKAUF** (tituliert – mindestens 50 Stilck) Inkassobüro Dr. Stapt, 5300 Bonn Jenaueralice 48, Tel. 02 28 / 2 69 04 75



Heft 2/'85

Kostenlos im Buchhandel

Privater Kfz-Transfer - zuverlässig an jeden Ort. **Kurierdienst** Diskreter Vermögenstransfer. Chauffeurdienst

stundenweise, langjährige Fabrpraxis, führen wir zuverlässig und diskret in ganz Europa und dem Mittel-meerraum für Sie jederzeit aus! Zuschr. erb. u. Y 1813 an WELT-Verlag, Postil 1008 64, 4300 Essen. aren wit zuverli

DM 4,70!

# Geschäftsdrucke

Ihre Branche autordern. Kommt pestvendend, unverbindlich und kostenk RAUSCH DRUCK organet Postf,102304/G4 89 Augsburg, Tel. 08 21/7 70 91 O Tx. 53 785

Schweizer

las- und Export AG möchte sich vergrößern. Wir aucher Verbindungen zu freien Mitarbei-tern. Wir bieten Erfolgsbeteiligung oder Festbonorar. Angeb. unter R 1806 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# uzeideiSneihriesirikvi

Festgeliknikgen

|        | Festgeld | 12%p.a.   |
|--------|----------|-----------|
| 2 Jahr |          | 4.00.     |
| 3      | 27       | -12%p.a.  |
| 4      |          | -12%p.a.  |
| 5      | _ "      | - 12%p.a. |

Lur Anlagen von 21 000 bis 2 100 000 Zinsen werden jährlich ausgezihlt. e est les le l'un maiste le code in tième de la promise des Libertrade <mark>ant duc P</mark>erson qu

- Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard: \* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert. Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Stenern ausgezahlt. \* The Konto wird vertraulich gehandhabt.
- \* Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht, können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land überwiesen werden.
- Wir sind ein Vlitglied einer der größten Bankgruppen der Welt.
   Für die Führung des Kontos entstehen keine Gehühren. Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinssätzhlangen monattieh, eierteljähilieh oder halbjährlich stattfinden und für Anlagen mil einer 3- oder 6- monatigen Kündigungsfrist. Für weitere Detaifs über unsere Anlagemögliehkeiten und Zinssätze binen wir Sie, uns mich hente den Coupon zuzusendon. Wir noterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG. Zustjaniederlassung, 4000 Düsseldorf L. Königsaller 33, das konste old 25 Statt auf des Siel hre fürzehlungen vornehmen können.

das Kunto 61 x75(8 014, puf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen können Here Bedioguageu gelten nicht unbediegt für Ausässige Großbeltauntens

------------

Lombard **North Central** Aniagekonten

An Lombard North Central PLC Ablig. 840 17 Bruton Street

IBLOCYBUCHSTABENBITTE) mount requirem to a man 11" see fall der Grentschaft Commenditionen Corpus Street Ermeier Will EU

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe

# 



Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt - Wertpapier-Kenn-Nummer 800000 -

**EINLADUNG** zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 25. Juni

1985, 10.00 Uhr, im Hotel Steigenberger, Berlin, Los-Angeles-Platz 1, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unseres Hauses ein. Die vollständige Veröffentlichung der Tagesordnung und der Teilnahmebedingungen (Stimmberechtigung und Hinterlegung der Aktien) erfolgt am 10. Mai 1985 Im Handelsblatt Nr. 90 und am 11. Mai 1985 im Bundes

anzeiger Nr. 88. Berlin - Frankfurt am Main, ım Mai 1985

> ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

## DYCKERHOFF ZEMENTWERKE **AKTIENGESELLSCHAFT** Sitz: Wiesbaden

HINWEISBEKANNTMACHUNG im Bundesanzeiger Nr. 87 vom 10. Mai 1985 haben wir uns

Montag, dem 24. Juni 1985, 11.00 Uhr In den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Mainz-Amöneburg (Stadtkreis Wiesbaden), Biebricher Straße, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.

Ordentischen Hauptversammung.

Tagesordnung

1. Vorlege des von Vorstand und Aufsichterat festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts für des Geschäftsjahr 1964 mit dem Bericht des Aufsichterats sowie des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für des Geschäftsjahr 1964.

Den Jahresabschluß und den Geschäftsbericht erhalten die Aktionäre auf Verlangen über Ihre Depotbanken. Aktionäre, die Ihre Aktien nicht bei einer Bank verwahren lassen, können die genannten Unterlagen bei der Resellschaft anfordern.

bei einer Bank verwahren lassen, können die genannten Unterlagen bei der Gesellschaft anfordern.
 Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
 Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats.
 Zustimmung zum Abschluß eines Verschmeizungsvertrages zwischen der Dyckerhoff Zementwerke AG und der Bonner Zementwerk AG.
 Beschlußfassung über die zur Durchführung der Verschmeizung gemäß Punkt 4 der Tagesordnung erforderliche Kapitalerhöhung der Gesellschaft.

Gesenschatt.

Beschlüßfassung über weitere Satzungsänderungen.

Wahl des Abschlüßprüfers für das Geschäftsjahr 1985.

Alse Einzelheiten, besonders über die Vorschläge der Verwaltung und der Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung, bitten wir der genannten Bekanntmachung zu entnehmen. Wiesbaden, im Mai 1985

DYCKERHOFF DER VORSTAND



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn



# elnem

Jedem das Seine. Das Handelsblatt ist Deutschlands Wirtschafts- und Finanzzeitung Nr. I, die van ihren Lesern hachgeschätzt wird. Weil sie lückenlas und komprimiert über die ganze Wirtschaft berichtet. Weil die Leser Nachrichten und Hintergrundinfarmatianen brauchen, die sie zum Nutzen für ihr Unternehmen umsetzen kännen.

Nicht nur über Wirtschaftspalitik, sondern über Insider-Wissen aus Unternehmen, Branchen, Märkten, neuen Technologien und der gesamten Finanzwelt. Detailliert mit Übersicht. Barsentäglich das Entscheidende.

Prabeexemplare: Handelsblatt GmbH, Leser-Service Pastfach 92 25, 4000 Düsseldarf 1, Telefan 0211/8388-565/568.

# Handelsblatt So wichtig wie seine Leser

Berater der Chefredaktion: Heine Barth Chets vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Priedr. W. Hoering, Heinz Klage-Lübke, Jens-Martin Läddeke, Bonn; Horst Hilles-

Jean-Marian Laidelee, Bonn; Hovel HillesJein, Esmbarg

Verantwurtlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Pactus, Klessa-J. Schwehn

(setäv'.), Klessa-Jouas (stelly, für Tagsanchau);

Deutschland: Morbert Koch, Bideliger v. Wol
howaky isselly, internationale Positic Maotred Neober, Ausland: Jürgen Linnsak! Mar
ta Weidenhüler (stelly); Seite 3; Burkhard

Miller, De. Manfred Rowool isselly i, Mei
mingen: Bono von Loewenstern; Bunders

wehr: Rüchgen Monisc, Ossuropa: Dr. Carl

Gusta Strohm; Zeitgeschictste: Wahrn Gör
für Lechart: Zeitgeschictste: Wahrn Gor
für Luchalt: Cerd Briggemann, Dr. Leo
Frecher istelly, j. Industriepolitik Flass Bas
mann: Geld und Kredit: Cisus Deringer; Fenilleicher De. Peter Ditmas, Reinbard

Beuth (stelly); Geistige Weil/WELT des Bu
chet Alfred Starkmann. Peter Röbbis

(stelly); Feruschen: Dr. Raimer Nohlen; Wis
sennchaft und Technich Dr. Deter Tikschsch;

Sjörk: Frank Quednau; Aus alter Welt. Knut

Teske; Riese-WELT, und Aufo-WELT. Heinz

Hormann, Birgit Cremers-Schiednam;

stelly: dir Roiss-WellT; Well-Teport

Heinz Kinge-Lables; WELT-Beport Indusch

Heinz Ringel Schiedes (stelly; WELT
port Ausland; Hans-Herbert Hokamer: Le
sertrifere Heine Ohneonge; Personalision Lo
grafic Werner Schmidt

Weitere Veitende Bedakteure: Dr. Hanse

Bonner Korrespondenten-Redaktion: Tho-mas L. Kleilinger (Leiter), Heinz Hock (stelly-), Gunther Badhur, Stefan G. Hey-deck, Peter Jentsch, Evi Keil, Hang-Jürgen Mahnize, Dr. Eberhard Nitschie, Poter Phil-

Anskuds-Korresponderten WELLT/SAD:
Alben: E. A. Antonarov; Beirut: Peter M.
Ranke; Brüssel: Cay Graf v. BrucknorffAlberiki; Jerugalem: Ephraim Lahav;
Landou: Christian Ferber, Claus Geissmar,
Steptivel Behm, Peter Michalsid, Jonchim
Zwikirsch; Los Angeles: Helmul Voss,
Karl-Helm Enkowski; Madrid: Rolf Golva;
Mailand: Dr. Gdather: Depas, Dr. Monika
von Zützewirz-Lammon; Mismi: Prol. Dr.
Gdator Friedifader: New York: Alfred von
Krusenstiern, Ernst. Hambruck: Hessel-Jürgen Stück, Werner Thomas, Wolfgang Wil;
Parli: Heim; Weissenberger, Constance
Knitter, Jonchim Leibel; Toisto: Dr. Fred
de La Trobe, Edwin Karmiol; Washington:
Detrich Schulz.

Allec 99, Tel. (92 26) 30 41, Teles \$ 85 714 Pernkopterer (92 28) 37 34 66 2000 Hamburg 36, Kaisur-Wilhelm-Straßo I, Tel. [0 40] 34 71, Telex Bedaktion und Ver-trieb 2 170 910. Annetigen: Tel. [0 40] 3 47 42 50, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 541 10 11, Anzelgen: Tel. (0 20 541 10 15 24, Telex 5 578 104 Pershopherer (0 20 541 5 17 28 and 5 27 25

Anzeigen: Tel. (05 (1) 6 49 40 09 Telez 9 230 106 4009 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 | 1) 37 25 43/44, Adzoigen: Tel. | 102 | 11 37 20 61, Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (0.03) 71 73 11, Telex 4 12 449 Fernkopierer (0.06) 72 78 17 Amelgen: Tel. (0.00) 77 80 11-13 Telex 4 185 525

7000 Stuttgari, Rotebühlplatz 20a, Tel. (97 11] 72 12 28, Telez 7 23 985 Anzeigen: Tel. (97 11) 7 54 90 71

8000 München 40, Scheilingstraße 39—13, Tel. (8 88) 2 38 13 91, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. (8 89) 8 50 80 38 / 39 Telex 5 22 838

The same

10

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg M. Kalagr-Wilhelm-St

Vertrieb: Gord Dieter Leilich

Verlagsleiter: Dr. Ernat-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 190; 2070 Ahrensburg, Kornkamp . .

# BASF'84

Wir berufen hiermit unsere diesjährige ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

ein auf Donnerstag, den 27. Juni 1985, 10.00 Uhr, im BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen am Rhein, Leuschnerstraße 47.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses der BASF Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses: Vorlage des Geschäftsberichts der BASF Aktiengesellschaft und des Konzerngeschäftsberichts; Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.

Gewinnverwendung.

3. Entlastung des Aufsichtsrats.

Entlastung des Vorstands.

5. Genehmiates Kapital.

6. Wahl des Abschlußprüfers.

Die vollständige Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 87 vom 10. Mai 1985 enthalten. Wir bitten, dieser Bekanntmachung Einzelheiten über die Tagesordnung und über die Hinterlegung von Aktien zur Teilnahme an der Hauptversammlung zu entnehmen. Letzter Hinterlegungstag ist Mittwoch, der 19. Juni 1985.

Allen Kreditinstituten, die BASF-Aktien verwahren, haben wir die Kurzfassung unseres Geschäftsberichts für das Jahr 1984 mit der Bitte um Weiterleitung an jeden BASF-Aktionär übersandt. Wir bitten diejenigen Aktionäre, die ihre BASF-Aktien durch eine Bank verwahren lassen und von dieser wider Erwarten nicht bis Anfang Juni 1985 den Kurzbericht erhalten haben, ihn bei ihrer Bank anzu-

Ludwigshafen am Rhein, den 10. Mai 1985 Der Vorstand

> BASF Aktiengesellschaft 6700 Ludwigshafen

# BAYERISCHE VEREINGRAME VEREINSBANK

-Wertpapler-Kenn-Nr. 802200 -Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung vom 9. Mei 1985 het beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjehres 1984 von 100929000.- DM zur Verteilung eines Vorausgewinnanteils von 1,50 DM je stimmrechtslose Vorzugsaktie im Nennwert von 50,- DM und einer Dividende von 11,- DM je Aktie im Nennwert von 50,- DM zu verwenden. Gewinnberechtigt sind nom. 423200000,- DM Stammaktien und nom. 31 300 000,- DM etimmrechtslose Vorzugsaktien, Die Dividende wird ab 10. Mai 1985 unter Abzug von 25% Kepitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 46 eusgezahlt. Zahlstellen sind

die Bayerische Vereinsbank AG in München und Nürnberg sowie ihre sämtikhen Niederlassungen, femer die folgenden Kreditinstitute:

Baden-Württembergische Benk AG, Stuttgert Bank für Hendel und Industrie AG, Berlin Bankhaus H. Aufhäuser, München, Frankfurt am Main Bankhaus Gebrüder Bethmenn, Frankfurt em Main Bankhaus Max Flessa & Co., München

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München. Beyerische hypotheken und wechsen-bank Ad, München, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Stuttgert Joh. Berenberg, Gossier & Co., Hamburg, Frankfurt am Main Berliner Bank AG, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart

Berliner Commerzbank AG, Berlin Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stutt-

Bremer Bank Niederlassung der Dresdner Bank AG, Bremen Commerzbank AG, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt am Mein, Hamburg, Hannoyer, München, Stuttgart Deutsche Bank AG, Frankfurt sm Main, Bremen, Düsseldorf,

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Deutsche Bank Berlin AG, Berlin Deutsche Länderbank AG, Frankfurt am Mein, Berlin Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgert

Effectenbank-Warburg AG, Frankfurt am Main Fürst Thurn und Taxis Bank Albert Fürst von Thurn und Taxis.

Merck, Finck & Co., München, Düsseldorf, Frankfurt am Main B. Metzler seel. Sohn & Co., Frankfurt am Main Saf. Oppenhelm Jr. & Cle., Köln, Frankfurt am Main Reuschel & Co., München Schwilbische Bank AG, Stuttgart

Simonbank AG, Düsseldorf Trinkaus & Burkhardt, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, München, Stuttgart

Versins-und Westbank AG, Hamburg, Hannover M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg, Frankfurt am Main

Westfalenbank AG, Bochum, Düsseldorf in Österreich:

Creditanstalt-Bankverein, Wien

Österreichische Länderbank AG, Wien. Nach näherer Maßgebe der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes ist mit der Divi-dende sin anrechenbares oder zu vergütendes Steuerguthaben in Höhe von 6,19 DM je Stammektie im Nennwert von 50,- DM

verbunden. Die Aktionäre erhalten von den die Dividende auszahlenden Stellen eine Bescheinigung, aus der sich das Steuerguthaben und die abgazogene Kapitalertragsteuer ergeben.

Liegt der Depotbank eine Bescheinigung des Finanzamtes gemå8 § 36 b Abs. 2 EStG vor, so zahlt sie die Dividende ohne Abzug der Kapitalertragsteuer und zuzüglich Steuerguthaben aus. München, im Mai 1985 DER VORSTAND

# SCHERING

# Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Schering Aktiengesellschaft Berlin und Bergkamen

(Wertpapler-Kenn-Nummern 717 200 und 717 201)

Die vollständige Tagesordnung mit Vor-schlegen zur Beschlußtassung ist im Bun-desanzeiger Nr. B7 vom 10. Mai 1985

enthalten. Bitte entnehmen Sie dieser

Bekanntmechung Elnzelheiten über die

Tagesordnung und über die Hinterlegung von Aktien zur Tellnehme an der Haupt-

versammlung. Letzter Hinterlegungstag ist

Allen Kreditinstituten, die Schering-Aktien verwahren, haben wir die Mitteilungen für die Aktionäre gemäß § 125 AktG und die Kurzfassung unseres Geschäftsberichts

für das Jahr 1984 mit der Bitte um Weiter-

näre, die ihre Schering-Aktian durch eine Benk verwahren lassen und von dieser wider Erwarten nicht bis Anfang Juni 1985

diese Unterlagen erhalten haben, sie bei

ihrer Bank anzufordern.

leitung an jeden Schering-Aktionär übersandt. Wir bitten diejenigen Aktio-

Wir laden hiermit zu unserer diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Mittwoch, 19. Juni 1985, 10 Uhr, im Internationalen Congress Centrum Berlin Internationalen Congress Centrum Berlin, Messedamm/Ecke Neue Kantstraße, 1000 Berlin 19 (Charlottenburg), stattfindet.

Tagesordnung

 Vorlage des festgestellten Jahresab-schlusses und des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1984 mlt dem Bericht

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands

4. Beschlußfassung über die Entlestung des Aufsichtsrats

5. Zuwahl eines Aufsichtsretsmitglieds Beschlußfassung über die Scheffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von DM 60.000.000,-

7. Beschlußfassung über Wandel- und Optionsanleihen und ein weiteres bedingtes

8. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985

Berlin, 10. Mai 1985

**Der Vorstand** 

Wir bieten Ihnen die selbständige Gebielsreprösentanz als

**Leiter/in des Beratungszentrums** 

in threm nüheren Wohnbereich.

Die Aufgabe erkordert eine kontiminntleche Führungskroff, die in stöndiger Zusommenor-beil mit uns Spitzeneinkommen erzielt. Unsere bohnbrechende idee und der unbegrenz-te Bedorf sichem ihre Edstenz mit solotigen regelmößigen Benahmen. Keine Vermittung und kein Verkauf. Erkorderliche Lizenzgebühr unter DM 20 000,— Die Vermittung des erkorderlichen "Know-how" und ständige Betreuung erkolgen durch uns. Schneiben Sie unst Wir nehmen schneit Kontokt mit ihnen auf. Sie werden begeistert eskel

Suche gut eingeführte Industrievertretung rg oder Schieswig-Einlstein, die aus Alters- oder Gesundheitsgründe abgegeben wird. Übernahmekosten VHS. abgegeben wird. Übernahmekasten VHS. Angebote unter B 1640 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bekannter deutscher Pfeifendenium (stehn Pipe-Club 1/85) sucht VERTRIEBSPARTNER für den außerdeutschen R Tel. 84 21 / 54 89 34

Titige BotoHigung (Team) für Bierdorf in Hamburg gesuch Durchschnittsumsstz 1,1 Mio. DM. Angebote unter C 1841 an WELT-Ver lag, Postfach 1808 54, 4300 Essen. Für die Bundesrepublik und Berlin suchen wir

Handelsvertreter/innen

für handgefertigte exklusive Keramik (Lampen, Blumen-übertiöpte, Vasen u. Figuren). Sie sollten möglichst schon die Bereiche Geschenkartikel, Blumenläden. Einrichtungshäuse bearbeiten.

Ang. u. P 1805 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftsübergabe

der ggl. tätige bzw. stille Teilhaber-schaft ab DM 500 000,... wegen Ge-schäftserweiterung an Unternehmen im Bereich Industrie-Elektronik (bes. bekannt als Zulieferer der Haushalts-geräle-Industrie), geboten, Umsetz ca. 1,5 Mo., stark ausbaufähig, guter Kundenstamm. umfangreiches Know-how. Nur ernsthafte Interes-senten mit Kapitalnachweis.

# Trinkaus & Burkhardt

A COLOR



STADTSPARKASSE DUISBURG Jahresbilanz zum 31. Dezember 1984 (in gekürzter Form) 141. Geschäftsjahr PASSIVA AKTIVA DM DM 2 581 899 370,28 1 597 221 798,21 64 496 469.26 134 534 096.07 8 902 145.93 242 810 690.01 Spereinlagen von Kunden Andere Einlagen von Kunden Verbindlichkeiten gegenübe Kassenbestand Bundesbank- und Postscheckguthaben Wechsel und Schecks 128 291 063,41 177 713 398,74 Kraditinstituten Forderungen an Kraditina 1 050 726 286,98 Wertpepiere Forderungen an Kunden Durchlaufende Kredi 3 064 856 647,94 (nur Treuhande Rückstellungen u 8 780 879,18 9 859 791,77 9 780 879,18 Ausgielchs- und Deckungsforderungen Durchleufende Kradite (nur Treuhandgeschäfte) Betsilligungen 57 723 832,89 26 251 058,75 212 462 512,24 Sonstige Pass lagen nach § 10 KWG 112 391 104,00 12 380 756,78 90 744 418 38 Sonstige Aktiva 4 803 734 670,48 4 803 734 670,48 Summe der Aktiven Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1984 ERTRÄGE AUFWENDUNGEN DM Zinsen und zinsähnliche Erträge aus Kradit- und Geldmarktgeschäften 197 010 329,38 289 127 448,42 Zinsen und Provisionen 102 394 245,05 33 927 170,34 Entrage aus Wertpapieren und varwanungskoseen Abschreibungen und Wertberichtigunger 84 751 414 89 49 424 273.70 4 466 032.02 28 723 947,17 en und sonstige Entrage 15 380 755,78 402 502 808,28 Summe 402 602 808,28 15 380 756,78 Vorwegzuführung zur Sicherheitsrücklage 12 380 758,78 Der vollständige Jehresabschluß ist mit dem Bestätigungsvermork der Prüfungsstelle des Rheinischen Sparke: Im Bundesanzeiger und im Amtsblatt der Stadt Duisburg bekanntgemacht.

Die WEIT ist an etwa jeder vierten Zeitungsverkaufsstelle in der Bundes republik Deutschland zu haben.

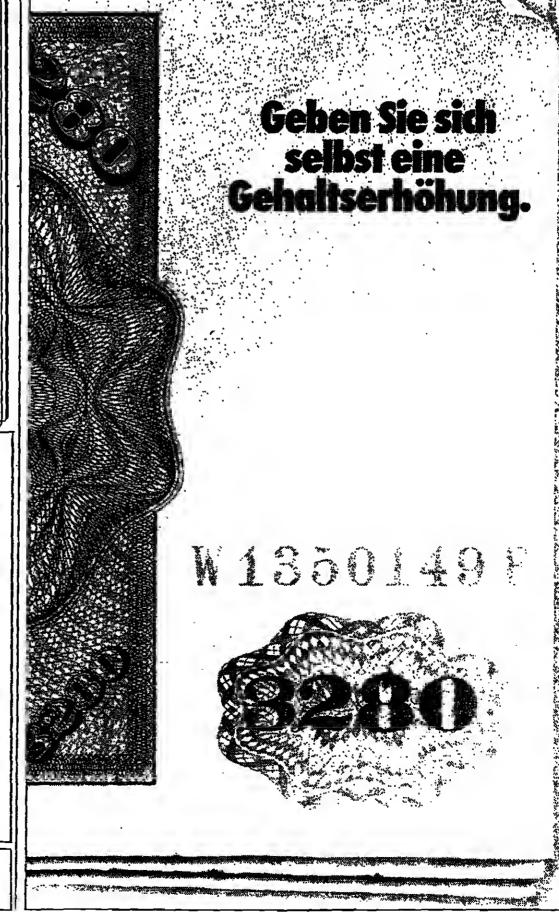

Auch für Sie dürften Geheltserhöhungen heute nicht mehr so selbstverständlich sein wie früher. Da bleibt nur eins: Genehmigen Sie sich selbst mehr Geld. Durch regelmäßige Lektüre von DM.

DM, das kritische Verbraucher-Megazin, gibt Ihnen Monat für Monat alle wichtigen Informationen, die Sie zum cleveren Geldausgeben und Geldenlegen brauchen. Wenn Sie sich zum

Beispiel in den letzten 12 Monaten ein Surfbrett. einen Videorecorder. 10 Videocassetten und einen Urlaub im Wohnmobil geleistet haben, konnten Sie mit DM runde 3.280, - Mark sparen. Inklusive der 17,50 Merk beim Kauf der fünf Flaschen Sekt, um diese Erspernisse zu feiern.

Wie Sie Ihr Gehalt immer wieder um solch imponierende Summen erhöhen können, lesen Sie regelmeßig in DM.

DM - das kritische Verbraucher-Megezin. Jeden Monat neu an Ihrem Kiosk.



85.

7,84 9,93 200,46 373,75 151,90 86,25 12,95 11,95 20,15 11,96 350,75 11,96 12,90 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 11,98 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,1

Paris

#### DIE WELT - Nr. 108 - Freitag, 10, Mai 1985 AKTIENBÖRSEN Neuer Favorit: Volkswagen Aktien waren im allgemeinen gut behauptet Dw. – An der Donnerstogbörse überreschten die VW-Aktien mit einem Anstieg um mehr als 10 DM. Ausgeföst wurde die Kortwelle durch den Besoch der Benkenanndysten in Wolfsden Besoch der Benkenanndysten in Wolfsburg, Nach ihren Schötzungen könnte der Ertrog je VW-Aktie in diesem Ichr 60 DM erreiDaß sich die Mehrzahl der Standerdaktien gut behaupten konnte, wird in den Börsensien als bemerkenswertes Zeichen anhaltender Widerstandiskraft verstanden. Gleichwohl gibt es gewisse Menden Kennen um 1250 DM umd Daimier stiegen um 5,30 DM. Kromerkenswertes Zeichen anhaltender Widerstandiskraft verstanden. Gleichwohl gibt es gewisse Menden zim Marz rickläufigen um 5,30 DM. Kromerkenswertes Zeichen anhaltender winderstandiskraft verstanden. Gleichwohl gibt es gewisse Menden zim anderen aber auch mit der wahl in Nordrigen-westfalen zusammenhängen, deren Ergebne den zim 5 DM und Stahtwerbe Boden, zim anderen aber auch mit der wahl in Nordrigen der AnsBinder haben könnte. Unter diesen Umständen wird es bereits als Erfolg gewertet, wem die Titel der Großcheme sich um durchschning. Hentwerden zu 129 DM bezahlt werfolg gewertet, wem die Titel der Großcheme sich um durchschning. Hentwerden zu 129 DM bezahlt werfolg gewertet, wem die Titel der Großcheme sich um durchschning. Hentwerden zu 129 DM bezahlt werfolg gewertet, wem die Titel der Großcheme sich um durchschning. Hentwerden zu 129 DM bezahlt wermiderten um 14 DM und Cassella um 8 DM Erenninger geben um der BM Hentwerden zu 129 DM bezahlt wermiderten um 14 DM und Cassella um 8 DM Henninger geben um 6 DM und Södzucker um 5 DM nach. Hentwerden zu 100 DM und Hentwerden zu Fortlaufende Notierungen und Umsätze AAB LINEY F1 Additional Additiona 9.E. 2118 3429 879 9 11547 1461 105 273 11758 2737 53 1161 724 11282 4435 17779 3399 300000 113.5-4.5.45 2075 113.5-4.5.45 21742 224.6-1.8-4-2 2103.534-6-2-4 220.534-6-2-4 220.534-6-2-4 220.534-6-2-4 220.534-6-2-4 220.534-6-2-4 220.534-7-3-7 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 474.5-4.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 475.5-1 2400 111.2 20.5 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21.3 2 21. 217,2 148-85-7,2 320-22 212,1-3,5-2,5-3 108-9-7-8,5 9.5. 1040 2556 150 947 20 1342 100 9.5. 3520 110 9.5. 3264 186 33 1440 698 182 75 \* 274 157 154,2-4 244-3-1,5 945,1-5,5-2-3,5 99-181-96,5-100 180,5-1,1 125,4-8-7,5 222-4-1-5 48-7,8-7,8 181-8,7-80 275 158 154 440 542 98,8 101,5 128,5 913 157,75G 156,5 4405G 841 181,2 1275G 73,5 49,1 186,5G 1857 434 261 13400 10540 408 42291 1554 530 dgi, 1 dgi, 1 dgi, 1 dgi, 2 DNS Bayem Spandi DNS Bayem Spandi DNS Bayerjeklande Franki Bit Franki Franki Franki Bit Franki 85, 270 g 232 44 207 b 3 23, 5 6 6 7 24 130 b 6 7 7 130 b 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 7 13 6 7 13 6 7 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 9.5. 265nt 242G 432,5 168 255G 271,2 241bG 436,5 316 350bG 157G 85. 127 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 1507 8 8.5. 170G 1400B 399S 510T 282,5 177 412 429 84,56G 96B 180,2 515T 1066G 9.5. 325G 100 595G 460G 74 160 212,5 1300G 131G 3857 775G 57018 9.5. 167.2 1507a 1776G 42G 141.3G 4867 13756G 1813 3956G 5820 102 215 222,8 25. 170G 1400L 30FG 510F 262 177 412 429 2768 978 182 315T 104T8 325G 100 595G 440G 75,2 143 212,8 1300G 130G 385G 775G 370TB 7.5. 160,5 458 212 146 401 270 91,5 594 251 124,56 79,5 2250 133 1325 1345 i En. Oberfr. 4.5 i En. Onth. 641 i Bitrorit B Engelherdt 7 j Enke 467 i Enke Wilmb. 9 estol "0 Esal. Mosech. "6 i Esterer "16 i Esal. Mosech. "6 i Esterer "16 i Enche 19 i Ford. Enke 19 i Golden. 8 i Golden. 0 i Gene 46 i Gene 47 i Gene 50 i Glos 45 i Golden. 0 i Golden. 1 i Golden. 1 i Golden. 1 i Golden. 1 i Golden. 2 i Golden. 2 i Golden. 2 i Golden. 2 i Golden. 3 i Golden. 3 i Golden. 4 i Golden. 4 i Golden. 5 i Golden. 5 i Golden. 5 i Golden. 6 i Golden. 6 i Golden. 6 i Golden. 7 i Golden. 8 i Golden. 9 i 255 2476 403 168 255 257 250 440 205 207 157 157 157 157 27866 22876 22076 22076 24076 24076 24076 24076 24076 24076 24076 24076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 25076 Mn.Black. d. H. "14 H Black ShiA. "10 H digit. Ib. A. "10 F Resember 17 F Resember 17 F Black ShiA. "10 F Resember 17 F Black ShiA. "10 F Resember 17 F ShiA. ShiA 9.5 3156 3156 1250 1467 1188 3806 15 3806 15 3806 15 113,2 289,5 417 1140 15406 115406 115406 11502 273,56 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 11608 1 380TB-960G-800B-670B-670B-670B-970D-970D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-170D-Sentine 4400 Sentine 4400 Senti M Gemn, &W. <sup>2</sup>5, 6 Gruschwitz \*\* 6 Güchler \*\* 10 Güchler \*\* 11 Hooke-8, \*\* 14 Hog, Getr, 8 H digf, Vz. 2 H Hopop-lioyd 0 Hin Hofts, Wott. \*\* 12 F Hornschuch 0 F Kotz Werke 0 8 Knoecke 1 M Kwitr-Mach, 5 F Kotpp 3.5 M Kraftw, Hoog \*\* 1 H Ilühinou \*\* 1 H I 8008 540 134,8 400 357 178,9 11,5T 290 404G 320G 138,3 7908 531 136 400 360 177,6 111,57 4 295 4 404G 325 139,5 420G 258 620G 259 \$83.6 \$77.0 \$1.2007 \$1.2007 \$1.2007 \$1.2007 \$1.17.1 \$1.17.1 \$1.000 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 \$2.4007 M cigi 50% 8.79 M RAK Stoffe 0 8 Nectories Ess. 7 N. Dav. Not 2 N 127 384G 268bG 226 227 280G 150b8 174 171 440 250 271 280 3857 14108 7007 145bG 159 712 122 383 227,5 228 222 150G 175 174 440 250,5 70,1 1440 157 712 1750G 2478 400 183 1750G 1750G 2478 400 183 1750G 183 1750G 185 1750G 1 68,75G 250 260G 2798 157 581 1157 581 1111,8 1110,6 6490,6 280 177,9 260 125,554 431,6 2506,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1500,6 1455G 585,55G 10505G 500G 1750G 142,5 139,5 1540 320 144,5 224,5 418,4 175,58 440,5 175,58 440,2 500,56 347,3 25,700 9888 474,2 5580,6 347,3 25,700 245,6 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,90 Denits, St. 4,825 Odyl, Vz. 12,7 Odyl, Vz. 12,7 Odyl, Vz. 12,7 Deniter 10,5 Deniter END 8 Köchs-Adler 7 Köchs-Adler 7 Köln-Düssch "18 Köbbs-Vissch 441 Köbbs-Sch 441 Köbbs-Sch 441 Köbbs-Sch 441 Köbbs-Sch 441 Köbbs-Sch 441 Krous-Modfel" Krous-Modfel" Krous-Modfel " Krous-Modfe 215.56 141bG 580 303G 131 810 375 144,5 117bG 111G 6700G 254G 6751B 4155 615bG Griff Vz 3 A Maccher-Pech. 25,5 A Hoppede B Hoppede 238 200 3285G 250G 380G 440 1200 970 160 1230 1200 94,7 294G 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132 1750b6 242 615 182 7358 210G 560bG 2 849bG 81 1450G 315G 1420G 1420G 1420G 74,1rd 56G 1700G 1830G 580G 600B 137 54.58 2057G 3147 100G 770 400G 770 310G 153 Freiverkehr 370G 94,5 5,3 370G 84 5,5 R-ADV 3 R-ADV 3 R-ADV 3 R-ADV 3 R-ABCoph G. "7, 275 138.5 R-ABCoph G. "7, 275 138.5 R-ABCoph G. "7, 275 138.5 R-Bermen 5 D-Bw. Gronou "12 5907 R-Bermen 5, 286 R-Bermen 5, 287 R-Bermen 7, 287 324 1270G 1230T 300G 237 132 519 415 477,5 435G 1245 190 189 Sidet. 19 Termo, Feicl. 4 Term. Red. \*\*9 inTeut. Z. Vz. 6 This fees. 7.5 Vesta 7. 349G 1270G 1220T 000 238 184 318 418,5 424,5 436G 1265G 189,5 710G 3800G 137,5 308G 8957 100,2 78,5 128 332G 132 182 182 182 122 \*13 1486G 12008 1506 267 710G SDBG 137 SBBG 3907 98,3 77,8 116 38216G 135G 124,5 126,2 1206 12006 15016G **Unnotierte Werte** 7,568 9,57 2,75G 37G 0,75G 7,56G M Boshpaber \*\*0 7 Rov. Sp. \*\*0 7 Rov. Sp. \*\*0 7 Rov. Sp. \*\*0 8 Relcheftndo 7,50 8 Relcheftndo 7,50 8 Relcheftndo 10-1 8 Rheftn. 10-1 8 Rheftn. Roder 8 1 RWE St. 0 1 dgt, Vz. 0 1 Rheftnettoll 7,50 8 Rheftnettoll Vz. 9 Rheftnettoll Vz. 310G 38563 405 91,5 691 480G 333G 157ed 157 186,4 333 324G 265 265 265 265 265 365 310G 27715G 400G 91,5 688G 33356 156,1 156,1 333G 323G 323G Sidinups I dot 0 sp. III dot 0 sp. III dot 10 sp. II dot 10 sp. III dot 10 sp. II dot 10 sp Mond. Fever 7,5 H Molholt 3 Halnkroft \*15 MAB 4,5 dgl. Vz. 6,5 510 200 480G 5208 4808 520T 200G 480G 5208 4806 7 digl. 72 9 digl. 83 8 digl. 84 8 cigi. 78 9% cigi. 82 8% cigi. 85 7% cigi. 85 7% kjobenth 7 cigi. 73 6% cigi. 73 8% cigi. 83 8% kome D 75.25 188 108,51 97 108,51 101,751 78,5 1057 9% Emhant 32 6% Ericason LM 72 8 Escon 21 6% dol. 77 7 dol. 73 94 dol. 93 99 dol. 82 8% dol. 84 8% dol. 84 8% dol. 94 8% dol. 95 8% dol. 73 9 dol. 83 97 10% dol. 73 10% dol. 99,35 100,5 28,18 100,5 28,18 1007 99,56 1007 107,25 101,35 110 107,25 107,25 107,25 107,25 102,5 102,5 102,5 102,6 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103, 78,5G 100,75 100,25 78,25 79,57 100 79,57 100,75 101,75 101,75 102,9 101,75 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 10 101,5 100,75G 996,6 100,6 100,6 100,6 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, 183.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (184.5 (18 195,25 106 99,7 101 101 101,5 114,5 112,75 102,75 102,75 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 1 97.5 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 1 7% Neumbeland 21 7 dgl, 73 7% Cgl, 76 7 dgl, 73 7% Cgl, 76 5% Cgl, 76 5% Cgl, 79 7% Ggl, 79 7% Ggl, 79 7% Ggl, 79 7% Ggl, 81 7% Ggl, 82 8% Ggl, 82 8% Ggl, 82 7% Ggl, 84 71 7% Ggl, 87 71 8% Norphys 78 8% Ggl, 82 70 70 8% Dorphys 76 8% Ggl, 77 7% Norses Gaz 74 7% Ggl, 77 7% Norses Gaz 74 7% Ggl, 77 5% Norse Ggl, 82 7% Ggl, 78 5% Ggl, 82 7% Ggl, 78 5% Ggl, 83 8% Ggl, 83 8% Ggl, 83 8% Ggl, 83 8% Ggl, 83 99.5 105.4 102.4 102.5 99.755 100.25 104.97 101.9 99.2 101.35 101.9 94.5 101.35 101.35 101.35 101.35 100.5 **DM-Anleihen** Trend St. 19,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11 100,5G 100,5G 100,4 100,25G 100,85G 100,95G 100,85G 100,95G 100,45G 10 Austro-Inv. Convert Fund A Convert Fund G Entreed, Estation Formular Sal, ST Inv. Fund Interspor Topon Sel Unice 7% Ruboto B3 107.75 8 Longt. Cred. 83 1936 9 Longto In.Fin.83 1935 6 gl. B4 1935 6 gl. B4 1935 8 ubclosedr's Fin.82 193.25 7% egg. 92 194.25 8 ubclosedr's Fin.82 193.25 7% egg. 94 195.35 8 ubclosedr's Fin.82 194.25 7% the webs 78 195.35 7% the webs 195.35 JETES Associated Valor str. Asia Fat. 3 Astromotion str. Bond-Invers str. Consence CSF-Bonds str. CSF-Bonds Str 0 Welchook 70/86 7h dgt, 71/86 | 7h dgt, 71/86 | 64 dgt, 71/87 64 dgt, 73/87 7 dgt, 73/87 64 dgt, 77/87 64 dgt, 77/87 6 dgt, 77/87 6 dgt, 77/85 64 dgt, 77/85 64 dgt, 78/80 6 dgt, 78/80 6 dgt, 78/80 6 dgt, 78/80 102,57 101,25 101,17 100,1 99,2 101 100,45 96,25 98,157 B dol. 72 7 dgt, 77 4% dgt, 73 7% dgt, 73 7% dgt, 73 7% dgt, 78 5% dgt, 70 7 dgt, 70 7 dgt, 80 10 dgt, 81 7% dgt, 80 10 dgt, 81 7% dgt, 82 7% dgt, 82 7% dgt, 82 7% dgt, 82 7% dgt, 83 8 dgt, 82 7% dgt, 83 8 dgt, 87 7% dgt, 83 7% dgt, 83 7% dgt, 83 7% dgt, 87 7% dgt, 87 7% dgt, 87 7% dgt, 87 7% dgt, 77 7% dgt, 87 7% dgt, 84 7% ctgl. 30 7% ctgl. 32/78 5% ctgl. 32/72 36 ctgl. 32 7% ctgl. 94 7% SDR 76 7% Ctgl. 83 7% SDR 76 7% Ctgl. 83 7% SDR 76 7% Ctgl. 83 7% SDR 76 6% Ctgl. 84 8 SDR 76 6% SDR 77 7% SDR 76 6% SDR 77 7% SDR 76 6% SDR 77 7% SDR 77 8% Ctgl. 84 8 SDR 77 8 SD 99, 15G 107,5G 107,5G 100,33 1007 95, 15hG 100,35 101,55 101,55 102,25G 101,75G 104,25G 105,75G 105,75G 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105,51 105 7% dol. 81 10 dol. 91 10 dol. 91 10 dol. 92 10 dol. 92 10 dol. 92 18% dol. 92 18% dol. 93 18% dol. 93 18% dol. 93 18% dol. 93 18% dol. 94 18% dol. 94 18% dol. 94 18% dol. 97 18% dol. 98 100,55 100,258 107,258 107,256 100,55 100,55 100,55 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 78.7 102.4 102.4 103.1 105.7 104.1 105.7 104.5 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 1 103.356 105.45 105.45 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 94,9 102,5 107,6 107,6 101,1 102,4 102,4 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 1 104,4G 100,57 95,4 97,5 102,9 100,25 104,25 104,25 104,25 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 10 107.356 107.275 96.8 1010 1010 1010 1010 101.96 1017 101.96 1017 101.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 96.7 102.16 102.75 103.7 103.7 103.7 103.7 111.4 111.4 111.4 111.4 111.5 112.7 110.8 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 Founders at; Founders Method 5\* Founders Method 5\* Founders Method 5\* Founders Method 5\* Coldsteinus Method 5\* Founders Method 101,3 106,2 100,75 100,75 100,75 100,56 101 98,36 104,1 105,75 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 10 103,25G 102,67 100,67 100,53 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 104,46 100,25 97,5 97,5 102,6 100,86 104,75 104 100,5 105,5 96,5 100,6 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 107,15 183,35 102,35 102,35 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 10 103,25G 102,75G 102,75G 102,75G 101,75 102,85 101,85 102,85 103,65 103,65 103,65 103,65 103,65 103,65 103,65 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,5 7,04 7,75 171,00 71,50 867,25 15,17 167,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 1 180 98,75G 108G 101,5G 97,5 95,151 95,13 97,65 101,8 102,5G 100 102,95 104G 8 Nederl. Gasuine 79 101 8th dol. 80 102,75 9 Neufunctiond 21 -22g 6th dol. 73 100 8th dol. 75 100 101 103,75 -2hg 100 99,9G 5 104G 19 foer \$\begin{align\*} \begin{align\*} \beg 9.5.E 8.5. Free 9.5.E 29.375 27.5 Gent 17.25 11.275 Gent 13.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11. 8.5. 48.125 59 42,75 68 39,75 31,5 24,75 39,5 Ausland 9.3.E 68,75 59,25 62,875 64,78 39,75 31,5 22 39,5 Amsterdam Shet Oil Singer Spery Corp. Stord, Oil Cottl, Storage Techn. Tondy lelective lelect Corp. Tesore Texas Instrum. Insec Insect Tokio Zürich Medrid Hirom Wolber Res. Hirdson Bey Ming. Husby Gil Linperiot Oil -A. Liner City Gos Ltd. History Colliner Colliner History Pipeline Kerr Addison Luc Minery Ferguson Money Corp. Money Corp. Money Ferguson Money Corp. 17 194 252 439 749 183 579 134 139 554 639 184 511 43,18 733 442 246 513 513 General Bectric General Bectric Guinness Howiter Siddeler ICI LLd. Imperial Group Loyds Bonk Learno Maries & Spences Middend Bunk Nat. Westminster New York 9.5. 185 185 185 185 185 181 241 754 161 5 161 93 7 107 5 8.5. 216 183 111,1 429,5 241 75,5 31 95 162 59 92,5 107,5 9.5.1260 87.73 80.528 1260 17.74 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17. 9.5. 3344 3540 4 250 183 167, 25 390 118, 3 83 77, 75 5115 96, 25 80 123, 55 80 177, 25 80 111, 36 8.5, 3244 3544 354 417 183,75 146,25 370 157,5 11,25 121,25 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,7 Alpa. Sonk of Tokyo Boaryo Pharmo Bonk of Tokyo Boaryo Pharmo Bridgestone II Concor Deliver House Deliver House Deliver Sec. Blad Boary Sec. Blad Boary Boar 95.E 28,425 78,5 44,677 44,677 54 44,775 44,677 54 44,775 44,677 51,25 51,25 51,25 44,75 44,75 44,75 44,75 51,25 51,25 64,125 64,75 21,75 32,25 64,125 64,75 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,8 30,125 44,125 44,125 44,125 44,25 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24 Athed Chemical AMR Corp. Ammax Am Cyanamid Am Eapness Am Corp. Amax Am Cyanamid Am Eapness Am Motors Am Int & Tole Amore Corp. Assarco Antanuic Behiliak Avan Products Bethleham Stee Black & Decker Booing Brumwich Berhleham Brumwich Condon Cologate Control Docume Commodore Co International Comments of the Comment of the Commen 125,5 125,5 62,8 152,5 60,2 67,1 166,5 77,2 65,2 55,4 63,7 73,7 65,2 55,4 177,4 110,2 132 149,4 59,5 59,5 66,9 149,5 319 29 62,6 988,00 Oerfilton-sührle Sondor NA Sandoz Inh. Sandoz Inh. Sandoz Inh. Sandoz Port. Schw. Bontwerpic Schw. Ricke, Joh. Schw. Wolkey, Inh. Schw. Volkap, Inh. Sha -8Swisselr dgl. NA Winterthur Inh, Winterthur Inh, Index: Schw. Kred M32iland 2785 7675 1390 5685 395 10975 1475 3300 1095 9.5. 5 211. 5 2961 12250 2979 2525 4250 75 441.00 -7501 87390 1445 488 1964 84975 2080 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 132 8.5. 208 2944 12944 12950 2750 2489 4230 66 43980 -7470 86860 1648 681 1931 84500 2096 1593 Bastogi Centrale Rie Farminalia C Flat Flat Pv. Fin, Breda Fraider A Generoli Gruppo Lep Gruppo Lep UR Vz. Italcementi Italcamenti Italcamenti Magneti Ma 53,8 6,4 75,2 68,2 207 347 189 31,2 98,4 15.9 4.05 8.4 82.5 24.6 11.9 24.6 Toronto Abitibi Price Alcon Ale. Bit. of Montreci Con. Readific Ltd. Common Consein Res. Denison Mines Dome Periodum Domitor Fetoenbridge Ltd. Great Unites Forest Guilf Conneci Sydney 8.5. 185 12,87 8.6 157 367 343 284 321 37 555 253 162 201 554 478 135 4825 4150 25400 349,00 10 33 32,375 40,15 75 14,15 75 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 172,1B 175,10 Wien 338 360 318 590 560 850 281 140 705 265 520 535 540 275 580 560 635 280 159 196 260 520 14,25 31,125 27,75 54,425 13,425 3,75 13,75 32,25 18,375 21,25 20,75 1,13 3,86 2,45 5,95 5 2,59 6 2,86 8,9 1,97 2,72 4,5 5,84 2,46 5,9 4,94 1675 1013 222 2780 3630 0110 6810 1845 6770 4136 4750 1950 228 2805 3700 0110 6840 1070 4910 4245 4850 Kopenhagen 4280 5425 2235 61420 13100 1780 2772 2410 280,65 302 425 247 365 246 213 535 990 230 Gevoeri Kredithor Petrofino Soc. Gén Sofino Solvay UCB 2.59 5.9 2.88 8.85 1.99 2.67 297 610 263 300 257 208 536 985 230 5,25 291 24,87 46 94,83 92,71 2218,56 2196,17

Optionshandel

1251 Optionen = 66 850 (61 3501 Aktien, davon 235 Verkaufsoptionen = 17 500 Aktien

Eaglephienem: AEG 7-120/24, 10-120/4, 1-110/12, 1-120/59, BASF 7-190/19, 4, 7-200/34, 7-210/5, 7-220/21, 10-210/94, 10-220/59, 1-230/71, Bayer 7-200/15, 7-210/64, 7-220/4, 7-260/14, 10-210/16, 10-220/37, 10-220/45, 10-240/25, 10-250/23, 1-250/45, 1-250/45, 1-250/45, 10-250/23, 1-250/45, 1-250/32, Berkeits 10-95/54, BERW 7-360/16, 7-360/16, 1-250/25, 10-170/15, 10-180/9, 10-180/51, 1-170/19, 1-180/154, 5, 1-190/14, 1, 1-20/45, Condt 7-140/41, 7-150/2, 10-120/15, 1-180/14, 1, 1-150/2, 10-160/25, 1-130/10, 1-140/10,4, Dakmler 1-700/35, Dentsche BR, 7-1861/353, 7-180/32, 7-1963/25, 7-200/22, 7-2665/15.5, 7-210/12, 7-220/4, 10-210/19, 10-20/48, 1-20/43, 1-120/55, 1-130/10, 1-140/10,4, Dakmler 1-20/10, 1-10/10,4, Dakmler 1-20/10, 1-20/48, Bamber 1-20/10, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/48, 1-20/4

7-240/3, 10-190/40, 10-200/31, 10-216/22, 10-220/12, 5, 10-200/3, 10-250/3, 10-200/31, 10-210/22, 1-220/28, 1-230/8, 1-250/8, 4, May 10-80/3, North Hydre 7-40/1, 5, 1-90/3, 1-250/8, A May 10-80/3, North Hydre 7-40/1, 5, 1-40/2, Sperry 10-180/1, 5, 1-50/8, 1-35/4, Senty 10-60/1, 5, 1-40/2, Sperry 10-180/1, 5, 1-70/8, Kercus 10-150/1, Verhanfsoptionent AEC 7-110/2, 1, 10-110/3, 1-110/4, BASF 7-200/2, 7-200/4, 1-200/2, 1-200/3, 1-200/4, 1-200/2, 1-200/3, 1-200/4, 1-200/2, 1-200/3, 1-30/4, Bayer 7-210/2, 10-210/4, 10-20/3, 1-30/4, Bayer 7-10/1, 10-170/2, 1-170/2, Const 10-130/1, 1-120/2, Dumber 1-650/12, 1-650/15, Decisiehe Ek. 7-470/3, 10-450/1, 1-150/3, 1-460/15, Decisiehe Ek. 7-470/3, 10-450/1, 1-450/3, 1-460/15, 10-20/4, Hoccist 7-210/2, 10-210/3, 1-10/2, Henceth 7-10/2, Stemens 7-540/10, 10-520/4, 10-530/8, 1-500/3, Thyssen 7-100/1, 1-100/3, 4, vebs 10-190/1, 1-150/3, 10-30/14, 1-200/3, Vebs 10-190/1, 1-150/3, IBM 7-400/5, S, 7-410/17, North Rydre 7-40/1, 5, Philips 1-55/9, Unilever 10-300/4, Kerox 7-140/3329.

Euro-Geldmarktsätze ten am 0. 5. 85; Redaktionsschild US-\$ 1 Monat 8 – 84/ 3 Monate 84/– 84/ 2 Monate 84/– 87/ 2 Monate 04/– 87/ Mitgeteilt von: Deutsche Bank 415-476 476-516 5 -516 5 -516 Goldmünzen In Frankfurt wurden am 0. Mai folgende Goldmün-zenpreise genannt (in DM); Anker')
Ankeur'
1455,00
1290,00
525,90
227,90
227,90
238,00
238,00
248,00
1006,00
1
872,00
1 Verkauf 1841, 10 1556,85 663,75 281,58 280,73 229,14 298,68 275,31 1185,60 1186,74 1073,98 20 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 £ Sovereign att
1 £ Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherwonez
2 südafrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man

Außer Kurs gesetzte 225,00 177,50 175,25 928,75 184,75 96,25 432,25 101,75 296,40 230,85 228,29 1122,82 233,42 126,83 526,97 138,80 20 Goldmark
20 schweiz-Franken "Vreneli"
20 franz-Franken "Napoléon"
100 österr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
4 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
\*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteue
\*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteue

Devisen und Sorten Geld 3,1315 3,842 3,137 2,2860 88,455 118,957 32,730 27,730 34,570 34,450 1,773 1,730 1,2400 New York<sup>3</sup> London<sup>1</sup> Dublin<sup>1</sup>) Montreal<sup>3</sup> Amsterd. Zurich Brüssel Paris Kopenh. Osio Stockh.\*\*) Malimd<sup>3</sup>) \*\*) Wien Medrid\*\*) Lissabon\*\*) Tokio Buen. Ar. Rio Sydney\*) Johannesig.\*1 3,1395 3,856 3,141 2,2740 88,685 119,150 4,979 34,790 34,790 34,790 34,783 1,783 1,783 1,250 48,160 3,18 3,20 2,33 80,50 5,06 33,75 28,75 28,75 1,53 1,35 1,26 49,35 3,50 6,18 2,76 

Devisenmärkte

Devisenmärkte

Etwas überraschend wurde die New Yorker Notiering am 9. 5. deutlich unterschriften. In Europa entwickeite sich daraufnin ein sehr lebhafter Handel, der Höchstpreise bis 3.15 verzeichnete und am frühen Nachmittag Kurse bis 3.150 zuließ. Der zweite Teil der laufenden Auktionen des US-Schatzamts fand im Markt eine gute Resonanz. Andererseits dämpfte Notenbankchef Volcker zu große Zinshoffnungen gestern mit dem Statement, daß zur Zeit eine neutrale Geldpollitk verfolgt werde. Sehr schwach notierte der Yen mit einem Rückgang um knapp 1.5 Prozent auf 1.2415. Auch die nordischen Währungen schwächten sich mit Ausnahme der dänischen Krone deutlich ab. US-Dollar in: Amsterdam 3.5360; Brüssel 64, 2200; Paris 9.5325; Mailand 1996,50; Wien 22,0670; Zürich 2,6338; Ir. Pfund/DM 3,134; Pfund/Dollar 1,2278; Pfund/DM 3,849.

Die Europäische Währengseinheit (ECU) am 9, Mai: In D-Mark 2,23890 (Paritäl 2,24184); in Dollar 0,717825 (12. März 1979: 1,35444). Ostmarkkurs am S. 5. (je 100 Mark Ost) – Berlim Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfuri: Ankauf 18,25; Verkauf 22,25 DM West.

8,38 3,95 4,27 1,54 489,90 0.36 4.05 4.33 1.57 Devisenterminmarkt 1 Monat 0,76/0,68 0,47/0,45 3,00/1,60 21/5 4,50/4,30 2,25/2,30 12,9/11,5

Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze 102 Handel unter Banken am 9.5.
Tagesgeld 5.50-5.60 Prozeot; Monaisgeld 5.70-5.00
Prozent; Dreimonaisgeld 5.80-5.90 Prozent.
Privatdiskontistize am 9.5.: 10 bis 20 Tage 4.05 G-3.00 B Prozent; und 20 bis 90 Tage 4.05 G-3.00 B Prozent; und 20 bis 90 Tage 4.05 G-3.00 B Prozent; und 20 bis 90 Tage 4.05 G-3.00 B Prozent; Lombardsatz der Bundesbank am 2.5.: 4.5 Prozent; Lombardsatz der Bundesbank am 2.5.: 4.5 Prozent; Lombardsatz der Bundesbank am 2.5.: 4.5 Prozent; Lombardsatzhefe (Zinsiauf vom 16. April 1865 an)
Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent jährlich, in Klammern Julie 1865 (Typ B) 5.00 (5.00) - 5.73 (5.07) - 6.13 (6.45) - 6.53 (6.00) - 6.53 (6.00) - 5.73 (5.07) - 6.13 (6.45) - 6.36 (6.00) - 6.73 (5.07) - 6.13 (6.45) - 6.36 (6.00) - 6.73 (5.07) - 6.13 (6.45) - 6.38 (6.00) - 6.73 (5.07) - 6.13 (6.45) - 6.38 (6.00) - 6.73 (6.00) - 5.73 (6.00) - 1.30 (6.45) - 6.38 (6.00) - 6.73 (6.00) - 5.73 (6.00) - 1.30 (6.45) - 6.38 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 1.30 (6.45) - 6.38 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) - 6.73 (6.00) -

# FÜR AUTOFAHRER, DENEN ES AUCH



# AUF DIE INNERE GRÖSSE ANKOMMT.

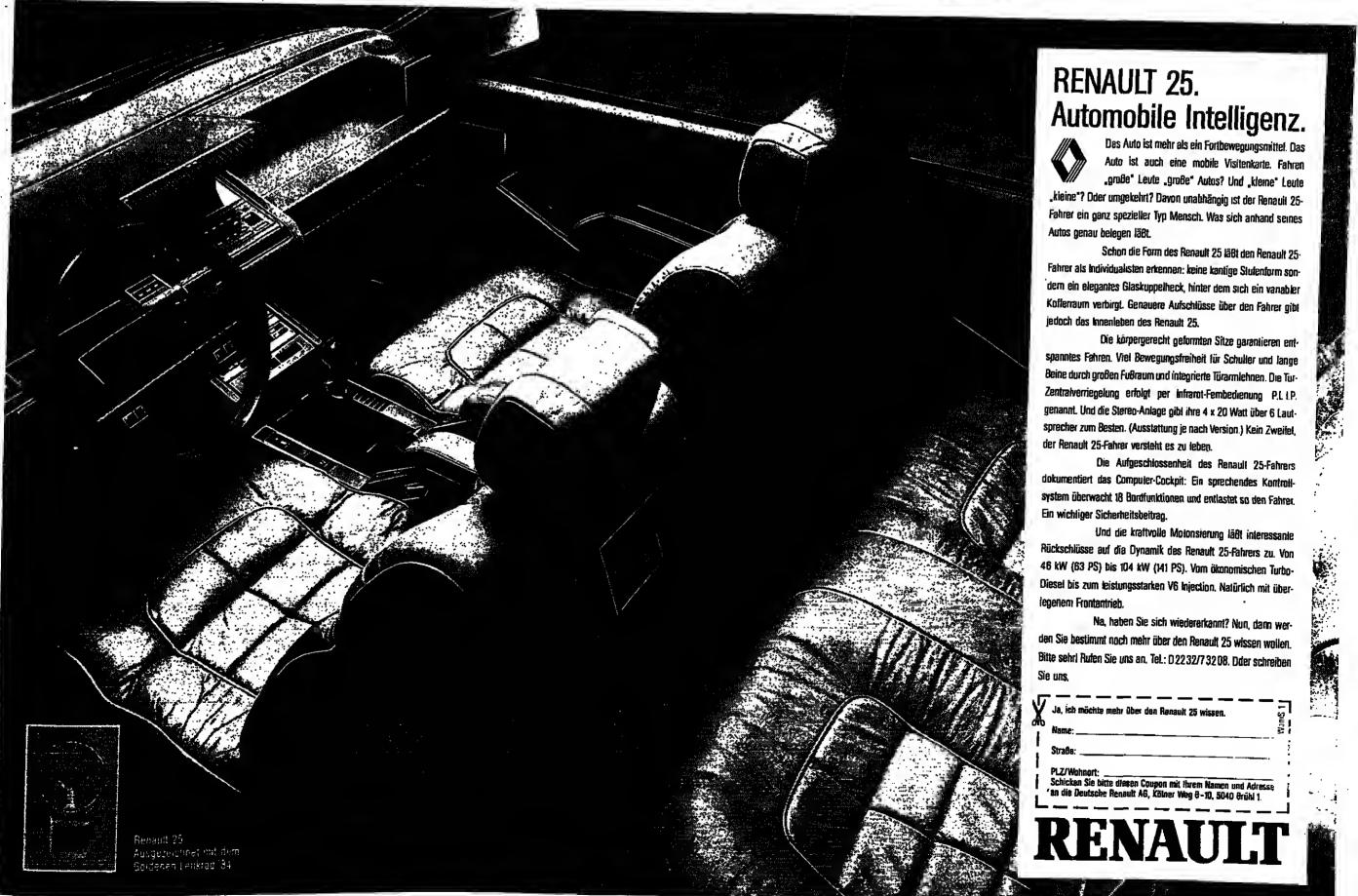

| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FESTVERZINSLICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WERTPAPIERE /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BÖRSEN UND M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## Bundescale   Nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renten   Dei   Dei   Leichte   Rickgang der US-Boads und der sinke   Wirkung auf den deutschen Rentemment zuf. Die Kur um durchschniftlich weitere 0,15   Prozentpunkte au Austieg wird von den Bentenhändlicher deskulb beginnen der Schriftlich   Weitere 0,15   Prozentpunkte au Austieg wird von den Bentenhändlicher deskulb beginnen der Schriftlich   Weitere 0,15   Prozentpunkte au Austieg wird von den Bentenhändlicher deskulb beginnen der Schriftlich   Weitere 1,2   Prozentpunkte au Austieg wird von den Bentenhändlicher deskulb beginnen der Schriftlich   Weiter 1,2   Weit | ### Continuity   C | F 5% Junes 85 m. O. 142,75G 143,25G F 5% dgd, 83 c. O. 98,5 94,25G F 37% Kenned Pedestid vol.O. 105,5 105,5 F 37% dgd, M o D 69 89 F M Kennflorf B m. O. 997 90,57 F 3% Kennflorf B m. O. 777 72,957 F 3% Linche let. m. O. 103,5 19468 F 3% dgd, 0. O. 74,5 M 589 F 3% dgd, 0. O. 74,5 M 589 F 3% dgd, 0. O. 74,5 M 589 F 3% dgd, 0. O. 105,57 105,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wantlelanleihen  9.5. 8.5. F 4% AKZO 49 886 886 F 5 Asics Corp. 83 107.5 107.25 F 5% All Mippon 78 1360 14160 F 5% Asich Opt. 78 142.56 1426 F 4% Canon Inc. 77 4550 4556 F 5% Delei Inc. 80 138.5 1386 F 5% Delei Inc. 81 1266 12866 F 5% Hoogovers 65 866 866 F 3% Eurityo Co. 78 142 1436 F 3% Junco Co. 78 107.555 107.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F & Kontokin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F &L Borton, Mr. 72  F Str. Sonden Corp. 78  F Str. Sonden Corp. 78  F Str. Sonden Corp. 78  F Str. Sonden 74  F Str. Sonden 78  F Str. Sonden 79  F Str. So |
| March   Marc | Gold-, Sept. 153,00 153,50 River Northern 153,00 150,50 River Northern 150,00 150,50 River Northern 150,00 149,50 River Northern 148,80 149,20 Solabohima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ST   F 7% dg  82 a. O 100G 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. 8. 7. 8. 617.5-634.0 62.00 geschi. 55.60 62.00 624.0-629.00 624.0-629.0 624.0-629.0 624.0-629.0 624.0-629.0 624.0-629.0 625.0-640.0 624.0-629.0 625.0-640.0 624.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0-629.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626 | Cricq)  189.75-190.75 188.00-189.00 199.00-191.00 199.00-191.00 199.00-191.00 199.00-191.00 195.00-191.00 195.00-191.00 195.00-191.00 195.00-191.00 195.00-191.00 195.00-191.00 195.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 950.00 930.00 190.00-191.00 190.00-191.00 190.00-191.00 190.00-191.00 190.00-191.00 190.00-191.00 190.00-191.00 190.00-191.00 190.00-190.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 190.00-190.00 190.00-190.00 190.00-190.00 190.00-190.00 190.00-190.00 190.00-190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 1 | Tracts reservey  Zant  Int propert 8. 8. 7. 8.  Ap) 28.41 28.00  ESChe Alu-GuBlegierungen  a 100 kg) 8. 8. 8. 8.  255 378-395 378-395  265 380-397 380-397  275 380-397 380-397  275 380-397 380-397  275 380-397 380-397  275 380-397 380-397  275 380-397 380-397  275 380-397 380-397  275 380-397 380-397  275 380-397  275 380-397  275 380-397  275 380-397  275 380-397  275 380-397  275 380-397  275 380-397  276 380-397  277 658-30  277 658-30  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  278 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 380-397  288 | D Xerox Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Die Zeit

Eine Woche Weltgeschehen - kritisch, christlich, kreativ



Mit einem Unterschied: Hier steht der christliche Blickwinkel im Mittelpunkt, wenn die beherrschenden Themen der vergangenen 7 Tage diskutiert, kommentiert und glossiert werden. Aus Politik und Wirtschaft, aus Kultur, Gesellschaft und Kirche. Woche für Woche.

Lernen Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE

SONNTAGSBLATT jetzt kennen – kostenlos und unverhindlich.

unverbindlich.

| _ |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
|   | Und sp testen Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE SONNTAGSBLATT: |
|   | ^^                                                       |

\$0.
O Bitte senden Sie mir zwei kosteniose Probeexemplare.

00ER SO. O Bitte richteo Sie ein 6-Monats-Testabonnement zum monatlichen Bezugspreis von DM 13.30 (inkl. MwSt.) für mich ein. Wenn Sie innerhalb dieser 6 Monate nichts von mir hören, bleibe ich auch danach Leser mit jederzeitigem Kündigungsrecht.

Straße PLZ/On

Ich habe davon Kenntnis genommen, daß ich diese Bestellung innerhalb einer Woche schriftlich widerrufes kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.

Unser kleiner Dank für Ihr Testabonnement; 10 Postkarten mit Karikaturen aus DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT Mittelweg 111 · 2000 Hamburg 13 · Tel. 0 40/44 70 11 DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT

Ein von Liebe und Fürsorge erfülltes Leben fand seinen Abschluß. Am 30. April 1985 emschlief im Alter von 95 Jahren meine innigst geliebte Mutter und Schwiegermutter

Clara Wawrczeck

In Liebe und Dankbarkeit Ingrid Wichmann geb. Wawrczeck

Caspar-Voght-Str. 20 2000 Hamburg 26 Rote Kuhle 8 4800 Bielefeld

Unsere liebe Tante

die Ewigkeit gefolgt.

Isestraße 41, 2000 Hamburg 13

1.8

erdiging am Mitrwoch, dem 15. Mai 1985, um 13.00 Uhr von der Kapelle 11

Elli Langschmidt

geboren 19. November 1897

ist ihrem Mann und ihren beiden Kindern am 5. Mai 1985 in

In stiller Trauer

Dr. Ingeborg von Boreke geb. Struck Rose-Marie Struck Familie Carl-Heinz Struck

Am 1. 5. 1985 verstarb unsere frühere Mitarbeiterin Frau

# Ilse Mergenthaler

Fran Mergenthaler war 25 Jahre in unserem Hause tätig und lebte seit 1984 im Rubestand. Wir schätzten sie als gewissenhafte und zuverlässige Mitarbeherin und werden ihr Aridenken in Ehren

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter Hamburger Sparkasse

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 14. 5. 1985, 11.00 Uhr in der Kapelle des Friedhofes

Am 5. 5. 1985 verstarb unsere frühere Mitarbeiterin, Frau

Fran Behrmann war 28 Jahre in unserem Hause tärig und lebte seit 1957 im Ruhestand. Wir schätzten sie als gewissenhafte und zuverlässige Mitarbeiterin und werden ihr Andenken in Ehren

> Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter Hamburger Sparkasse

edeler findet am Montag, dem 13, 5, 1985, 13,00 Uhr in der Kapelle des Friedhofs Ham

Wir trauern um unseren verehrten Seninr

# Otto Pfannenberg

Ing. grad.

der am 7. Mai 1985 im 83. Lebensjahr plötzlich und unerwartet von uns

Er war Unternehmer aus Überzeugung, mit Ideen und Engagement für das Wohl unserer Firmen. Der erinigreiche Aufbau der Unternehmen war sein

Seine Leistungen und der Einsatz für beide Unternehmen werden uns bei der Weiterführung stets Vorbild bleiben.

In Dankbarkeit und Trauer nehmen wir Abschied.

Geschäftsführung und Mitarbeiter

Otto Pfannenberg Elektro-Spezialgerātebau Ingenicurbūro

Elektro-Steuerungen Pfannenberg GmbH

2000 Hamburg 76, Papenstraße 29-33

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 17. Mai 1985, um 13.30 Uhr auf dem Ohlsdorfer

# Hilda Krümmer

Unsere liebe Mutter. Großmutter und Schwester, der Mittelpunkt unserer Familie, hat uns heute

Ingeborg Andreae, geb. Krümmer Dr. Kurt Andreae Ursula Krümmer, geb. Wolf Renate Bischoff, geb. Krümmer Dr. Fritz Bischoff Christian Krimmer acht Enkel und drei Urenkel Kurt Girardet

4 Dösseldorf Goethestraße 81

nte Metellies

er Meiatibass

100

CH 6644 Orselina Via Patocchi 42 2 Hamburg 13 Alte Rabenstraße 6

2 Hamburg 13 Mittelweg 146

Trauerfeier und Beisetzung am Dienstag, dem 14. Mai 1985, um 14. Uhr, Kapelle 2. Friedhof Hamburg-Ohlsdorf.

Mit tiefer Betroffenheit müssen wir Ihnen Kenntnis geben vom Hinschied unseres Herrn

# Eugen Vogt-Siepmann

Er wurde uns durch ein Herzversagen im 54. Lebensjahr entrissen. Seine bedeutenden Verdienste um unser Unternehmen werden unvergessen bleiben.

> Vogt + Cie. Drahtwerke AG Verwaltungsrat und Mitarbeiter

Abdankung: Samstag, 11. Mai, 11 Uhr, in der Kirche Reinach (AG) Statt Blumen zu spenden gedenke man bitte der Schweizerischen Paraplegiker-Stiftung, Basel, PC 40-8540-6.

Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE VOLKSBUND DEUTSCHE



WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300 60 BLZ 500 100 60

# Dr. Christoph Rummel

Träger des Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland Präsident der Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde, WUSV Ehrenpräsident des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V.

ist am 6. 5. im Alter von 75 Jahren plötzlich verstorben.

Die kynologische Welt verliert an Herrn Dr. Rummel einen Mann ersten Ranges. Im Jahre 1928 begann sein aktives Wirken, in dessen Verlauf er die höchsten Amter bekleidete und bis zu seinem Tode inne hatte. Seine hervorragende Sachkenntnis, seine Weitsicht und seine Erfahrung werden

deren Wirken uns unvergessen bleiben wird. Vorstand, Beirat und Hauptgeschäftsstelle des

Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V.

In Achtung und Dankbarkeit nehmen wir Abschied vnn einer Persönlichkeit,

Augsburg, den 8. Mai 1985

# **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch durchgegeben werden

Telefon:

Hamburg. (0 40) 3 47-43 80, oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# Zur Wahl in Nordrhein-Westfalen

# SIEG oder NIEDERLAGE für KOHL?



Samstag, 11. Mai

12,5 Millionen Wähler in Nordrhein-Westfalen entscheiden am Sonntag über die Zusammensetzung des neuen Landtags Was die Parteien von der Wahl erwarten Wahldemografisches und der Hintergrund dazu Frühere Wahlergebnisse - eine Übersicht

Montag, 13. Mai

Ergebnisse der Wahl Hochrechnungen bei ARD und ZDF ■ Die Zusammensetzung des Landtags von Nordrhein-Westfalen ■ Analyse des Wählerverhaltens 
Reaktionen der Parteien und ihrer Spitzenpolitiker Porträts von Siegern und Verlierern Die Wahl und ihre Konsequenzen für Bonn.

# Dienstag, 14. Mai



tiert.

Auf mehreren Sonderseiten: Einzelergebnisse aus allen Wahlkreisen Wergleiche mit früheren Wahlen ■ Wie geht es weiter in Düsseldorf? ■ Wahlforscher interpretieren das Ergebnis ■ Wie sieht das neue Kabinett aus? Reaktionen aus Bonn Die WELT analysiert und kommen-

# **Kaufen Sie sich** DIE WELT

ICH HABE DIE FESTE ZUVERSICHT, DASS DER, DER IN EUCH DAS GUTE WERK ANGEFANGEN HAT, ES AUCH VOLLENDEN WIRD (PHILIPPER 1,6)

# TO-AUGUST SIERING

HUTTENDIREKTOR i. R. † 3. MAI 1985 \* 23, APRIL 1904

IN LIEBE UND DANKBARKEIT:

HANNA SIERING FAMILIEN ILSE UND WALTER KLINGER UTE UND HERMANN SCHULZ DORIS UND DR. KARSTEN NIEMANN GERD EDGAR UND URSULA WUPPERMANN ERICA WUPPERMANN

5000 KÖLN 80 (DELLBRÜCK), IM EICHENFORST 16

DIE BEISETZUNG FAND AUF WUNSCH DES VERSTORBENEN IN ALLER STILLE STATT.

AN STELLE EVIL. ZUGEDACHTER KRANZ- UND BLUMENSPENDEN BITTEN WIR IM SINNE DES VERSTORBENEN UM EINE SPENDE ZUGUNSTEN DES HERMANN-GMEINER-FONDS DEUTSCHLAND e. V. AUF DAS KONTO DER DEUTSCHEN BANK MÜNCHEN, KTO.-NR. 111 11 11

Radiostationen in den USA: Ein Knopfdruck bringt Pop, Oper oder Nachrichten

# Gekämpft wird mit offenem Visier

Einer Katastrophe verdankt das Radio seine Popularität vor dem Ersten Weltkrieg. Es war der Untergang der "Titanic" im Jahre 1912. Der Zusammenstoß des als unsinkbar geltenden Schiffes mit einem Eisberg auf seiner Jungfernfahrt "machte die Welt radiobewußt", so Bruce L. Kelley, Sekretär der "Antique Wireless Association" in New York. Der stürmische Aufschwung führte zur ersten Internationalen Rundfunkkonferenz. auf der zur Identifizierung der Sendebereiche Buchstaben vergeben wurde. Die amerikanischen Sender erhielten aus nicht geklärten Gründen westlich des Mississippi den Buchstaben K zugewiesen, ästlich des großen Stroms ein W.

Die danach folgenden Buchstabengruppen konnten frei bestimmt werden. Der Sender des Chicagoer Versandhauses Sears and Roebuck wählte zum Beispiel WLS, für "World's Largest Store". Das Kaufhaus Gimbels in New York nannte seine Station GBS ("Gimbels Brothers Store"). Einer der in New York beliehtesten Sender wird von der New York Times betrieben; es ist der ausschließlich klassische Musik ausstrahlende Sender WQXR. Er war ursprünglich ein experimenteller Sender für doppelte Bandbreite. Aus dem "Two Ex" wurde vereinfacht QX.

Die laufenden Bilder des Fernsehens reduzierten den Hörfunk fast überall auf der Welt in seiner Bedeutung. Dennoch hatten die Altmeister des US-Fernsehens schon Berühmtheit erlangt, ehe sie zu dem neuen Medium wechselten: nämlich durch ihre Berichterstattung von den Fronten des Zweiten Weltkrieges.

Heute gibt es in den USA 5000 Radiostationen in privater Hand. Sie haben nur noch selten ein gemischtes Programm, sondern spezialisieren sich. So senden zwei der 60 New Yorker Sender nur klassische Musik, drei

hringen Nachrichten rund um die Sendeinhalt aus. Eine der politisch Uhr, die meisten anderen beschränken sich auf Popmusik.

Das entspricht der Situation in den meisten Großstädten Amerikas. Die Nachrichtenstationen schicken bei einem großen Ereignis sofort ein Heer von Reportern vor Ort. Während der zwei Blackouts in New York 1965 und 1978 hielten sie die ohne Elektrizität hilflosen, auf Transistorradios angewiesenen Millionen wenigstens über Ursache und Maßnahmen auf dem laufenden. Hier spielte der städtische Sender WNYC eine große Rolle.

Die privaten Sender leben natürlich von Werbeeinnahmen. Anders ist es bei dem öffentlichen Radio, das keine Werbespots sendet, weil es von staatlichem Zuschuß und privaten Spenden erhalten wird. Der Staat übt dennoch keine Kontrolle über den



Mehr als 7000 Zuschriften bat das

ZDF zu seiner sechsteiligen Doku-mentatioo über Die Seidenstraße erhalten, berichtete Gerhard Dambmann, der auch den Kommentar zur letzten Folge sprach. Das ZDF will sie zu einem geigneten Zeitpunkt und wegen der großen Resonanz bei Schülern zu früheren Sendeterminen (zweimal liefen die Folgen im Nachtprogramm) wiederholen. Wünschenswert wäre, wenn sich das ZDF dazu entschlie-Ben könnte, diese vorbildliche Bildungsserie in kürzeren Zeitabständen zu bringen und von der Originalfassung, die viermal so lang war wie die ZDF-Version, zumindest in den Einführungsfolgen mehr einzu-

**Schutz des Wettbewerbs** 

in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen

die gesetzlichen Mäglichkeiten, um gegen tatsächliche ader vermeintliche Wettbe-

werbsverstäße mit Abmahnungen varzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen

kammt es weniger auf den Schutz des

Wettbewerbs an als auf das Kassieren der

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt

sie. Viele resignieren. Immer stärker wird

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

und eine Kostenpauschale zahlen.

- Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Ab-

haupt abmahn- und klagebefugt ist.

- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handels-

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft

e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhal-

ten bei Abmahnungen zusammengestellt.

Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft ha-

ben darüber hinaus "Grundsätze für die

Tätigkeit van Wettbewerbsvereinigungen"

aufgestellt. Diese Unterlagen kännen Sie

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu

verteidigen. Dazu gehärt auch: Den Ge-

bührenvereinen muß das Handwerk gelegt

hen Sie einen Anwalt zu Rate.

kastenlas beim ZAW anfardern.

werden.

kammer, Ihren Berufsverband, oder zie-

mahnung steht und ob der Verein über-

- Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie

eine Unterlassungserklärung abgeben

Pauschalgebühren für Abmahnungen.

aber auch die Abwehrfrant.

radikalsten Stationen New Yorks, WBAI, zur Hälfte ihrer Einnahmen von Washington abhängig, be-schimpft ihre Geldgeber unablässig -

und ohne Erfolg. Dafür gibt es in den USA keine politische Propaganda, die sich hinter öffentlich-rechtlichen, also angeblich ausgewogenen Magazinen, Kommentaren oder Interviews verbirgt. Wer propagiert, zum Beispiel Religion und Bürgerrecht, wie die zahlreichen Stationen der Südstaaten, die im Besitz von Schwarzen sind, der kämpft mit offenem Visier. Der Harlemen Sender WLIB (von "Liberation") ist für jeden Zuhörer klar einzuordnen, ebenso wie Sender der weißen Evangelisten mit Kirchenmusik und Predigten im Mittelwesten und Westen

Mit seiner Arbeitsteilung hat sich private Hörfunk in den USA den Bedürfnissen der durch Fernsehen schmäler, dafür aber anspruchsvoller gewordenen Zuhörerschaft angepaßt. Ein Knopfdruck bringt je nach Wunsch Pop, Opern und Sinfonien oder Nachrichten. Man muß nicht Programme studieren, man weiß, was man bekommt wenn man diesen oder jenen Sender wählt.

Die Nachrichten beginnen alle halbe Stunde aufs neue und werden je nach Ereignislage auf neuesten Stand gebracht. Vom Fernsehen bekannte Moderatoren bringen Kommentare, oder es gibt Sondersendungen von einem großen Football- oder Baseballspiel. Thre Beweglichkeit hebt die amerikanischen Sender deutlich von den in ein festes Programmkorsett

geschnürten deutschen Stationen ab. Entscheidend jedoch ist, daß Nachrichten nicht nach der politischen Vorliebe einer Redaktion ausgewählt und gefeilt werden, sondern ausschließlich nach ihrer Gewichtigkeit. GITTA BAUER



10.00 heute 10.03 Lieder der vier Jahreszeiten

Die nöchste Generation (7) Anschl. Alex Haley in Henning 16,00 Tagesschau 16.10 Chewing Gum and Cheste

En Werkstattbericht 16.25 Chewing Gom und Chesterfield Nachkriegsstück von Werner Schlierf

17.50 Togesschau Dazw. Regionalprogramme

20.90 Yagesschau 20.15 intum des Herzens Deutscher Spielfilm (1939) Mit Paul Hartmann, Leny Moren-bach, Hons Sähnker, Käthe

Dorsch, Grethe Weiser v. a. Buch und Regle: Bernd Hofmann Ausblick vom Giofel - Konn die

Ausbick vom Gipfet – Korin die Konferenz von Bonn der Weltwirt-schaft auf die Belne helten? / Hel-bes Eisen 116 – Muß das Arbeits-förderungsgesetz geändert wer-den? / Branche auf Konkurs-Kurs – Haben Bauherrenmodelle noch ei-ne Zukunft? / Mehr Markt macht munter – Gedeiht die Landwirtschaft nur mit staatlichen Garan-tien? / Der Computer als Starthel-ter – Verbesssem EDV-Kenntnisse die Berufschancen von Arbeitneh mem? Moderation: Adolf Althen

22.50 Togesthemer mit Bericht aus Bonn 25.00 Die Sportschon U. a. Fußball: Bundesliga

23.25 Heut' abend

Heinz G. Konsalik zu Gast bel Joa-0.16 Die Reise von Charles Darwix (6)

ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Wie würden Sie ent 12.55 Presseschou

14.45 Der Operabell Operette von Richard Heuberge Anschl, heute-Schlagzeilen

16.30 Fraizait 17.00 heuts / Aus den Lände 17.15 Tele-likustrierte 17.45 Western von gestern

Anschl. heute-Schlogzeilen 18.20 Der Apfel füllt nicht weit von 19.00 houte

19.50 custondeiournel Italien: Gefahr für das rote Bolo-gno? / Südofrika: Streiken gegen die Apartheid / Vietnam: Wie rot ist der Süden? / Polen: Kein Denk-mal für den Bezwinger der So-Moderation: Horst Kalbus

20.15 Aktonzeichen: XY . . . ungelöst Die Krimingspolizel bittet um Mithilfe Eduard Zimmermann berichtet

21.15 Lebeasroum Tiefkühlhaus Ein Pinguinparadies unter kalifor-nischer Sonne Film von Franz Lazi und Heinz von Matthey.

21.45 heute-lo 22.05 Aspekte

China-Schätze in Berlin / Streit um Kriegerdenkmäler / Rettung für Synagogen / "Roumfahrt" über der Hamburger Kunsthalle Moderation: Hannes Keil

22.45 Aktenzeichen XY . . . ungelöst 22.50 Ein Kapitel für sich (2)

Walter versucht mit allen Mitteln, seiner Mutter und Robert eine Übersiedlung von Rostock in den "Goldenen Westen" zu ermögli-



Szene mit Lasy Maresback und Hans Söhnker in Bernd Hafm Herzess" (ARD, 20.15 Ulw) FOTO: KINDERMANN III.

WEST 18.00 Telekolleg († 18.50 Holle Speacer 19.00 Aktuelle Stunde 19.00 Mit "Blickpunkt Düsseldarf"

Piz Palû und Co. 21.00 Briefmarken – micht nur für Samm

21.15 Usser Auto wird hunder 5. Außen hul und Innen . . . ? 21.45 [andesspiegel Mit Rute, Beil und Knipp - Hau-

bergswirtschaft im Siegerland Nitgendwo ist Poesicken Letzte Folge der Fernsehsene 23.05 Rockpolast 0.35 Letzte Nochrichten

NORD 18.00 Hallo Spencer 18.30 News of the Week 18.45 Seben statt Hören 19.15 Kinder von morgen Film von Ove Hyhol 20.00 Yagesschau 20.15 Rufen Sie uns anf Lauter stille Teilhabei

Die Leute von Coudals Beobachtungen in einem französi-schen Bergdorf von Elisabeth Montet und Uwe Pohilig

22.00 NDR-Tolkshow 24.00 Nachrichton HESSEN 18.00 Briefer rken – picht per für Samm

Nistplätze für Höhlenbrüter
19.05 Treftpunkt Airport
20.00 Hessen x Drei
Reportress Reportagen - Interviews 20.45 Strukturen

Die Fabrik in der Zelle Neues aus der Biatechnologie 2 21.50 Drei aktuell 22.00 NDR-Talleshow

SÜDWEST 18.00 Filmbriefe (12) 18.30 Filmbriefe (12) 18.30 Filmbriefe (12) Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschas Nur für Rheinland-Pfaiz: 19.00 Abendschau

Nur für das Saarland: 19.00 Soor 5 regional Gemeinschaftsprogramm 19.25 Nochrich 20.15 Seeleuptode (3) 21.00 Touristik-Tip (3) 21.15 Dritte Welt: Auf Stippvisite bel

Mitmenschen (4)
Unser lägliches Wasser
21.45 Wortwecksel Christa Schulze-Rohr Interviews Elie Wiesel

Der Mann, den es nicht gab 23.15 Nachrichten BAYERN 19.45 Rundschare 19.00 Usser Land 19.45 Ordaung ist das halbe Leb 20.40 Z. E. N.

20.45 Jemeits der großen Maue 21.50 Rendschau 21.45 Nix für ungut! 21.50 Hans Dieter Hüsch zum 60. "Fast 'ne Solo-Oper"
22.55 Sport heute
22.55 Fritz von Uareb
Der militante Pazifist

13.30 Solid Gold (amerikanische Hitparado)

14.08 Die Waltons Der letzte Stronholm 15.00 Sielistel JuxBox - Nr. 10 15.30 Musicbox

16.30 Niklous, ein Juage aus Flanden im Stich gelassen 17.00 Die Leute von der Shilob Ranch Sturz ins Dunkel 18.00 Männerwirtschaft

Ode an einen Wolkenkratzer Mit Tony Randall, Jack Klugman, Al Molingra

18.50 APF blick: Nachrichten und Quiz 18.45 Show and Talk Heute: Margat Werner

19.40 Buck Rogers Ein tödliches Wagnis 20.30 Extrablatt Ein Unterhaltu

21.50 APF blick: Aktuell, Rundblick Sport und Wette

22.15 Bonte Tolkshow Thoma: Ehe heute Moderation: Josef Kirschner Letzte Nachrichten

25.30 Chicago 1930 Der Jazz-Musiker Der Jazz-Musiker
Ness ist einem Rauschgittring auf
der Spur, und als er einen "Verteiler" festnehmen will, wird dleser
auf der Reise nach New Orleans
ermordet. Da der Ermordete
Jazz-Bassist war, gibt sich Ness als
Bassist aus und sucht die neue
Arbeitsstelle des Taten in New Orleans auf

0.20 Der Mann mit den Pönt Amerikanischer Spielfilm (1963) Mit Ray Milland, Diana von der Vils, Harold J. Stone v. a.

Regie Roger Corman Vam Wahnsinn besessen, entwik-kelt Dr. James Xavier ein Serum, das seine Augen in Rantgen-augen verwandelt. Doch das ge-fährliche Experiment richtet sich gegen ihn selbst.

# 3SAT

18.00 Land der Berge Ein Alpenmagazin Van Manfred Gabrielli, Erich Lack ner und Bernd Seidel

19.30 Zur Sache Politisches Magazin 20.15 Hallo - Hotel Sacher . . . Portier! Der Filmstor Fernsehfilm von Fritz Eckhardt 21.15 Zeit im Bild 2

21.30 Tagebuch Aus der katholischen Welt 21.45 Wie Sommersprosses im Gesicht Die Holligen in der Nordsee Buch und Regie: Tilo Philipp Diese musikalische Sendung ver-mittelt einen Eindruck vom Leben auf den Holligen. Dazu treten Gruppen der sogenannten nord-deutschen Szene auf.

22.30 Ostroport Krootien Durch Menschen und ihre Schick-sale in Vergangenheit und Ge-genwart zeigen Paul Lendval und

Kameramann Franz Goess das un-verwechselbare Bild Krootiens. 25.15 35AT-Nochrichten

.Humor und Satire in der DDR" – Eine notwendige, aber materialschwache Studie von J. W. Jaeger

# Wie kräftig darf die Produktivkraft Lachen sein?

Frage an Radio Eriwan: "Hat man der Satire sein". Statt dessen soll "die in der DDR Humor?". Antwort: Linie des satirischen Angriffs... im-"Im Prinzip ja. Denn wo man nichts zu lachen hat, muß man viel Humor haben." Diese in der "DDR" populäre Variante der Fragen an Radio Eriwan verrät, daß es dort einige Besonderheiten in bezug auf die "Produktivkraft Lachen" gibt. Die "DDR"-Forschung hat sich allerdings bislang kaum mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt allenfalls ein paar kürzere Untersuchungen in Zeitschriften oder Handbüchern. An einer zusammenfassenden Darstellung fehlt es jedoch

noch immer. Deshalb kann der Band voo Joachim W. Jaeger "Humor und Satire in der DDR" (R. G. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 144 S., 16,80 Mark), auch wenn er sich noch mit einem bescheidenen Umfang begnügt, mit großem Interesse rechnen. Der Autor will allerdings mehr als nur eine Beschreibung dieses Genres liefern. Im Untertitel verspricht er einen "Versuch zur Theorie".

Dementsprechend beginnt er mit ausgedehnten Referaten zur Theorie des Humors, zuerst des "bürgerlichen", dann des "sozialistischen". Das ist allerdings ein mühsames Unterfangen, weil es bei Kirchenvater Marx nur ein paar spärliche, verstreute Notizen über die "Komödie" oder die "Farce" gibt, und die dienen auch immer nur als politische Vergleiche und nie als ästhetische Kategorien. Das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand deshalb nicht. Denn was sich in der "DDR" als "Theorie des Komischen" oder "Theorie der Satire" gibt, sind nur Rechtfertigungskonstruktionen für Verbote.

Da die politische Wirklichkeit in den publizistischen Medien der DDR° nicht kritisch dargestellt werden darf - rasonierende Anmerkungen sind allenfalls bei Randerscheinungen erlaubt -, wird auch den Satirikern keine größere Kritik- und damit Bewegungsfreiheit eingeräumt. So gewinnt der Band erst im zweiten Drittel Interesse, wenn er anhand von vielen Zitaten darstellt, was die Satire alles nicht darf.

Da es in der "DDR" angeblich keine antagonistischen Widersprüche", also Widersprüche zwischen "Klassen" gibt, kann der "sozialistische Staat" - so der Ostberliner Literaturprofessor W. Neubert - "in seinen politischen und ökonomischen Grundlagen objektiv nicht mehr Zielpunkt mer mit der Generallinie der Partei übereinstimmen und ihrer Verwirklichung dienen". Das Hauptziel aller Satire aber hat "der Imperialismus"

Joachim W. Jaeger spricht zwar da-von, daß die Diskussion über "eine neue Ortsbestimmung für Humor und Satire" in der "DDR" schon Jahre währe, aber bei der Lektüre stellt sich heraus, daß das eine historische Feststellung ist. Nicht, weil diese Diskussion beendet wurde, sondern weil das Manuskript nicht über das Jahr 1976 hinausgeht. Nur ein einziges Zitat stammt vom Februar 1977, alle anderen Quellen sind älter. Au-Berdem beschränkt sich der Autor weitgehend auf die satirische Zeitschrift der "DDR", den "Eulenspie-

Das Kabarett wird nur gelegentlich (und dann meist unzulänglich) einbezogen. So genügt es nicht, wenn bei einem Programm der Ostberliner "Distel" nur "geplant und verboten"

vermerkt wird, ohne daß der Leser erfährt, welche Themen da geplant und weshalb sie verboten wurden. Außerdem ist es natürlich falsch,

wenn dieses Kapitel mit dem Satz beginnt "In der DDR existieren vier ständig spielende Berufskaberetts". Seit 1983 die "Lochkartenstanzer" in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) den Amateurstatus aufgaben und zum Berufskabarett wurden, sind nur noch drei der vierzehn "DDR"-Bezirkshauptstädte, nämlich Suhl, Cottbus und Neubrandenburg, kabarettlos. Und einige Städte verfügen sogar über mehrere Truppen. Viel entscheidender ist jedoch, daß dem Kabarett ein klein wenig mehr Freiraum zugebilligt wird als dem "Eulenspiegel". Im Kabarett darf schon mal der Name Honecker - als eine Art Beschwörung eines guten Heiligen – fallen, oder man kann sich Anspielungen auf die Gier nach Westmark erlauben. In der gedruckten Satire ist das noch nicht gestattet.

Zwar widmet Jaeger dem Humor und der Satire in der Literatur zweieinhalh Seiten mit Hinweisen auf

DEWELT", Bonn, meldet:

Vorteil des Reagenschen

Wettraumprojektes-

Krieg der Waffen statt

Krieg der Menschen!

Was der "Eulensplegel" komisch findet – Zeichnung von Louis Rauwolf aus einer der neuesten Ausgaben der Ostberfiner Satirezeitschrift

Strittmatters "Ole Bienkopp", die .Trobadora Beatriz" von Irmtraud Morgner oder "Die neuen Lebensansichten eines Katers" von Christa Wolf. Die bittere Ironie der Lyriker erinnert sei nur an Reiner Kunze oder Kurt Bartsch - den Spott der Liedersänger - z. B. Wolf Biermann - kennt der Autor scheinbar nicht. Und auch was sich in den Tageszeitungen und Zeitschriften tat und tut, berücksichtigt er nicht. Warum erscheinen z.B. seit Mitte 1977 im "Neuen Deutschland" keine politischen Karikaturen mehr? Die Frage wird gar nicht ge-

4.0

Joachim W. Jaeger meint auch, "in der einschlägigen Literatur (der \_DDR\*) werde zumeist keine wesentliche Unterscheidung zwischen Humor und Satire vorgenommen..., weil Humor und Satire sich qualitativ einander angeglichen haben". Das ist nicht richtig. Sonst hätte Gerd Nagel, der Chefredakteur des "Eulenspie-gel", nicht bereits 1969 fragen können: "Bedrängt der Humor die Satire?" Außerdem hoh man bei den zahlreichen Rundtischgesprächen in Sachen Humor und Satire, die von der Zeitschrift "Neue Deutsche Presse" veranstaltet wurden, immer wieder hervor, daß die Satire "Waffe im Klassenkampf" und deshalh nicht für die Kritik an den inneren Verhältnissen der "DDR" geeignet sei. Dafür reiche eine humoristische Behandlung aus.

Auch trifft es nicht zu, daß der Band "Über das Komische" voo Jurij Borew, der 1960 in Ost-Berlin deutsch erschien, – wie Jaeger meint – zeige, "daß auch abweichende Meinungen veröffentlicht wurden". Borews Buch wird in der "DDR" vielmehr als ein "grundlegender Beitrag zu unserer Auffassung vom Komischen" (so K. Haese 1977 in der "Neuen Deutschen Presse") angesehen.

Es läßt sich eine Menge zu "Humor und Satire in der DDR" sagen. Aber ein einzelner Autor ist überfordert. wenn er dieses weitverzweigte Thema allein bearbeiten soll. Denn schriftliche Quellen reichen dazu nicht aus-Die veröffentlichte Meinung spiegelt nicht einmal die Hälfte der Wahrheit Viele Tatsachen - Verbote oder Veränderungen von Texten, Ablehnung von Karikaturen, endlose Auseinandersetzungen mit Partei- und Kulturfunktionären - lassen sich nur durch mühsame Zeugenbefragungen rekonstruieren. PETER DITTMAR





Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Pastfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

# Die Gefühle von gestern

₩ed:

Line:

t come : ---

Foulers

ripress

i de la la

istic 2

e interes

don't me the gomes

- Mariel Screen

. 2 . .

LSM - Das Fernsehen ist bekanntlich ein Zwitterwesen. Seine Informationsvermittlung ist flüchtig. Aber es baut Emotionen auf. Es zeigt Bilder vor, so, als handle es sich um Objektivität. Aber die Einordnung der Bilder gerät fast zwangsläufig auf die Schiene der Meinung, und die ist natürlich subjektiv. Was also ist der Beitrag des deutschen Fernsehens zum 8. Mai gewesen? Zunächst einmal: Überflutung. "Erinnerungsarbeit" nennt man das heute. Und in Arbeit artete es in der Tat wochenlang aus. Kein Magazin, kein Fernsehspiel, keine Dokumentation, kein Kommentar. keine Nachrichtensendung ohne einschlägigen Bezug. Hat das unserem Bewußtsein auf die Sprünge geholfen?

Von Ausrutschern abgesehen, hat sich das Fernsehen ja ganz wakker geschlagen. Die sechsteilige Dokumentation "Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg" z. B. orientierte sich an Bildern und an Fakten. Das hat der Sendereihe auch sofort den Vorwurf des Positivismus eingebracht Das ZDF ging das Thema mit der Arnold-Schönberg-Erstauf-führung "Ein Überlebender aus Warschau" höchst artifiziell an: beeindruckend für eine Minderheit. Und Emil Obermanns Rundumschlag "8. Mai" vermittelte immer-hin die Erkenntnis: Jeder beging sein eigenes Datum.

Diese 1000 Einzelschicksale, diese Bilder des Grauens, diese Flut von Meinungen - wer konnte das fassen? Wen interessierte es letztlich noch, daß der frühere CDU-Wähler Heinrich Böll heute "ein ge-brochenes Verhältnis zur Gesellschaft" hat? Daß Frau Wendelgard von Staden 1945 "alles haßte, was deutsch ist"? Daß jeder beliebige Fernseh-Kommentator uns mit der Forderung überraschte, aus der Geschichte zu lernen?

Lernten wir also etwas mit dem Fernsehen? Wohl eher etwas über das Fernsehen. Die Informationen verschwammen nach diesem Anprall zu einem Brei. Die Meinungen gerieten pluralistisch zu auswählbaren Sprechblasen, für jeden etwas. Die Emotionen aber wurden derart überstrapaziert, daß sie sich von ihrer Gegenwärtigkeit distanzierten: in ein Gefühl von gestern.

Von der Kniebundhose aus Samt zu den Bluejeans – 200 Jahre Kindermode

# Eigenes Leid, eigenes Kleid

Als kindlich junges Mädchen in einem blauweiß gestreiften, halb kittelartigen Leinenkleid, "dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab", beschreibt Theodor Fontane 1894 seine jugendliche "Effi Briest". Das Leinenkleid schmückte ein breiter Matrosenkragen. Vorwurfsvoll fragt Effi ihre Mutter, weshalb diese sie in so einem "Hänger, einem Jungenkittel" wie ein Kind herumlaufen lasse. Matrosenkleider waren damals der letzte Schrei der Kindermode.

An diese adrette Kleidung erinnert sich auch Erich Kästner in seinem Buch "Als ich ein kleiner Junge war". Er schildert einen jener Sonntagsausflüge, bei denen er das "Matrosenkleidchen" anhatte, "mit dem weißen Pikeekragen, schwarzen Strümpfen, die mich juckten und Schnürschuhe". So gewandet ging er mit seinen Eltern hinaus aus der Enge der Wohnung, umgeben vom "Hauch der gro-Ben Welt".

Noch knapp fünfzig Jahre vor dem Siegeszug der Matrosenanzüge hieß es in einer Modezeitschrift des Jahres 1847: "Die Kinder haben ihre Modesaison wie die Erwachsenen, und zwar hat jedes Kinderalter seine be-sondere Mode. Damit ist für die sorgsame Mutter ein weites Feld für den Luxus geöffnet . . . Auf diesem "weiten Feld" wuchsen allerlei possieriiche Pflänzchen, zu deren "niedlichsten" gewiß die langen Wäschehös-chen der Mädchen zählten. Mit zehn Jahren aber war es dann bei den Mädchen mit der Kindheit laut Diktat der Mode vorbei. Es begann die Tanzstunde und damit der Ernst des Lebens mit tief ausgeschnittenen Kleidern und kurzen Armein ...

Zweihundert Jahre deutsche Kindermoden stellt Ingeborg Weber-Kel-lermann in ihrem Buch "Der Kinder neue Kleider" vor (Suhrkamp-Verlag, 290 Seiten, 12,80 Mark). Von der Zeit unmittelbar vor der Französischen Revolution bis heute reicht diese kulturhistorische und sozialgeschichtliche Analyse der Kindermoden. Interessant, daß vor 200 Jahren Kinder wie Erwachsene das Gleiche trugen-und heute Kinder und zumindest junge Erwachsene oft wieder das Gleiche tragen. Was damals die Kniebundhose aus Samt war, ist 1985 die Jeans aus ausgewaschenem Stoff.

Um 1780 war es gang und gäbe, daß

gezwängt wurden, die ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Atem verschlug. John Locke wandte sich bereits 1693 in seinem Werk "Über die Erziehung" energisch gegen solche Torheiten und forderte kindgemäße Kleidung So schafften denn die Engländer als erste Perücken und Schnürleiber für Kinder ab. In Deutschland, das zeigt ein Ge-

mälde von Heinrich Jakob Tischbein aus dem Jahre 1790, waren enge Mieder noch bis zum 19. Jahrhundert "in". Dann allerdings teilte sich die Welt der Erwachsenen und Kinder. Diese Trennung, die Phillipe Ariés in dem 1975 erschienen Buch "Die Geschichte der Kindheit" auch anhand der unterschiedlichen Kleidung im 19. Jahrhundert von Kindern und Erwachsenen verdeutlicht, vollzog sich bis etwa zur Zeit des Biedermeiers. Allerdings reflektierte die Kindermode auch dann noch die Erwachsenenmode. So läuft auf einem Bild aus dem Jahr 1803 ein im orientalischen "Pluderhosen-Look" gekleidetes Kind neben der Mutter im türkisch angehauchten Gewand her.

Wie Ingeborg Weber-Kellermann in verschiedenen Kapiteln ihres Buches ausführt, gab es bis m die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einen ganz wesentlichen Unterschied in der Kleidung von Bauern-, Arbeiter- und Aristokratenkindern. Die Söhne und Töchter des gehobenen Bürgertums militien sich, es in ihren Kleidern den "Oberen Zehntausend" nachzutun – ähnlich ihren Eltern. Trugen die Töchter gut betuchter Familien egal, ob adlig oder aus Bürgerhäusern - um 1908 niedlich gesmokte Kleidchen (die im übrigen bis zum heutigen Tag nie ganz aus der Mode kamen), so stellt Otto Rühle in seinem Buch "Das proletarische Kind" (1911) fest: Tausend Proletarierkinder sind ohne Hemd und Schuhe, ohne genügend Wasche." Eine Zeichmung aus dem "Simplicissimus" von 1897 stellt den "großen Unterschied" bildlich dar: Hier ein Töchterlein aus gutem Hause mit Schirm und feschem Cape, dort Kinder in Lumpen, der Knabe mit Schlotterhosen, das Mädchen im kurzen, durchlöcherten Rock.

Um diese Zeit scheint sich bei den Reichen ein Trend durchzusetzen, den Erzieher streng bemängeln: Die Kindermode werde immer unkindli-

Mantelots seien zwar recht adrett anzusehen, aber für Kinder ausgesprochen umpraktisch. Also kam es zu einer "Reformbewegung" in der Kin-dermode, deren Hauptinitistoren in Deutschland die Teilnehmerinnen am Berliner Frauenkongreß von 1896 waren. Verlangt wurden nun vor al-lem Stoffe für Kinderkleider, die die natürliche Regulierung der Körpertemperatur garantierten und leicht zu waschen waren. Ungefähr um dieselbe Zeit zogen die ersten Trupps der Wandervögel durchs Land und fielen durch ihre kurzen Hosen, Kniestrümpfe und bequemen Schuhe auf.

Die Geschichte der Kindermode spiegelt nicht nur ein Stück Kulturgeschichte wider, sondern auch geistige und politische Strömungen. Mode, egal, ob für Kinder oder Erwachsene, wird auch durch den Zeitgeist und die Politik geprägt. So gleichen sich jene Bilder, auf denen brav gescheitelte HJ-Jungen mit ordentlich ge-knöpftem Hemd stehen, und die Bilder von Mitgliedern der "Jungen Pioniere". Als Studenten in den späten sechziger Jahren die "große Freiheit" forderten und auch anhand ihrer legeren Kleidung demonstrierten, da dauerte es nicht lange, bis auch die Kin-dermode vom T-Shirt-Rausch ergrif-

fen wurde. Über die neue Rolle der Kinder in unserer Gesellschaft, die sich, so die Autorin, auch in der "Mitbestimmung beim Kleiderkauf" verdeutliche, heißt es in "Der Kinder neue Klei-der": "Ein historischer Rückblick auf die Art und Weise, wie Kinder geklei-det waren, beleuchtet neben der Kostimgeschichte auch die psychologi-sche Verständnisebene zwischen Erwachsenen und Kindern ... Dazu ge-hört auch die Veränderung des Rollenspiels durch Kleidung...Besonders den Mädchen eröffnet sich ein viel weiteres Feld der Möglichkeiten: Sie können ihre biologische Rolle betonen, neutralisieren oder vergessen. Das hat es in der Kindermode noch nie gegeben . . . "

Erlaubt ist heute, was gefällt - von der Samthose bis zur Rüsche, von der ausgebleichten Jeans bis zum Kittelkleid. Und auch der gute alte Matrosenanzug mit Pikeekragen hat in der Kindermode längst wieder ein strahlendes Comeback erlebt.

MARGARETE v. SCHWARZKOPF





Feines für die Kleines: Zeichnung aus dem exclusiven Journal des Dame et des Modes (1914)

# "Marie Ward" - ein Spielfilm von Angelika Weber | E. Gleede inszeniert "Eugen Onegin" in Augsburg

# Die Jesuitin aus St. Omer Blumenstrauß im Schädel Zwei Stromer werden alt

Tesuitinnen nannte sich der Orden. den die katholische Engländerin Maria Ward 1609 in St. Omer gestiftet hatte, dem Papst Urban VIII. zwanzig Jahre später die Zustimmung verweigerte und der als "englische Fräulein" in Munchen wieder auflebte. W die damals gegründete Schule noch heute besteht. In München fand passenderweise denn auch die Welturaufführung von "Marie Ward/Zwischen Galgen und Glorie" (die "Maria" jetzt mit "e") 400 Jahre nach dem Geburtstag dieser unerschrockenen Frau statt, die zu Lebzeiten den geistlichen Autoritäten mit ihrem Anspruch, als Nonne außerhalb der Klausur in die Bevölkerung missionierend erzieherisch und karitativ hinemzuwirken, so stark mißfallen hatte. Vor dem bewegten Hintergrund der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges - welch ein Filmstoff!

Vom Bayerischen Rundfunk, dem Bundesinnenministerium und anderen Stellen mit anscheinend fast schrankenlosen Geldmitteln ausgestattet, so daß man ohne eine internationale Kooperation, abgesehen von dem Verleih durch Warner-Columbia, auskommen konnte, hat sich die bisher allein in kurzen Dokumentarfilmen bewährte Angelika Weber an die Arbeit gemacht, mit einer riesigen Schar von teilweise sehr bekannten Darstellern ihr eigenes Drehbuch zu verwirklichen. Den Hauptakzent hat sie, wie es ihrer früheren Arbeit entsprach, auf die autbentischen Schauplatze gelegt und nicht nur Geld, sondern auch Überredungskünste darauf verwendet in Italien und England, Frankreich und Deutschland an Ort und Stelle zu filmen. Herrliche Bilder

sind dabei entstanden, deren nuancenreiche Vielfältigkeit der von den
Schauspielern gesprochene Text häufig nicht standhalten kann. Es fragt
sich, ob man weise gehandelt hat, eisich, ob man weise gehandelt hat, eine so uperfahrene Regisserrie und ne so unerfabrene Regisseurin und Tschaikowskys lytischen Szenen Drenouchautoinn mit e Aufgabe zu betrauen. Das Produkt prunkt immer wieder mit der Opalenz der Mittel, denen eine eher bescheidene künstlerische und geistige Potenz gegenübersteht. Hätte man aus der von überall her, vom Fassbinder-Milieu bis zum Boulevard-Theater, zusammengeholten Schauspielerschar (Bernhard Wicki, Mario Adorf. Irm Hermann zu Monika Peitsch usf.), ja auch aus der Hauptdarstellerin Hannelore Elsner nicht mehr herausholen können? Vollauf befriedigend war eigentlich nur Lambert Hamel als treuer Begleiter seiner englischen Herrinnen. Und mußte man alles musikalisch von einem Routinier aus Hollywood verbrämen lassen?

Für viele überwältigende Bilder, Landschaften wie Architektur (Kameramann René Perraudin), muß man dankbar sein, ebenso für die Szenen mit italienischen Kindern oder beim Handarbeitsunterricht. Als Einführung in die verwickelten religiösen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts ist der Film wenig geeignet, obwohl er in seinem ganzen Charakter etwas Belehrendes hat. Es ist schwer, ihn sich vor dem jugendlichen Kinopublikum von heute mit seiner Ungeduld und Oberflächlichkeit vorzustellen. So wird sein endgültiger Platz sicherlich in den Dritten Fernsehprogrammen, Volkshochschulen und Gemeindesälen sein.

HELLMUT JAESRICH

was der Dichter Lenski im Schädel hat: Bhimen. Puschkins schwärmerischer Poet trägt blutbeschmiert einen offenen Schädel eine marmorne Freitreppe hinab und streut als Erschossener seiner verblichenen Braut Olga Blüten aus seinem Schädel vor die Füße. Hans Norbert Bihlmaier, der wackere Dirigent, läßt dazu die pfiffige Polonaise spielen. Das Publikum buht und kreischt angesichts dieses Vorfalls. Schwarze Gestalten schreiten erhaben die Rampe hinab, an deren Fuß Onegin kauert. Dieser Epilog ist schleierhaft und überflüssig. Edmund Gleede wollte das Publikum wieder einmal mit seinen übertriebenen Spitzen treffen. Es genügt ihm offenbar nicht, eine handwerklich gut gelungene Inszenierung abzuliefern. Gleede muß Schweinsblasen platzen lassen und Eugen Onegin in Theaterblut tauchen.

Verständlich wird dies, wenn man weiß, wie wichtig es für Gleede ist, nach Jahren der Abstinenz von der Opernbühne wieder Fuß zu fassen. Vorbei sind die Zeiten als erfolgreicher und künstlerisch kompromißloser Ballettchef an Münchens Staatsoper. Gleede ist bekannt für theatralische Komik, für bizarre Ideen und schwimgvolle Konzepte.

Der an die Oper angehängte Polonaisen-Kondukt ist ein typischer Zug Gleedes, den der nicht versteht, der diesen ernsten und nachdenklichen

Künstler nicht kennt. Theatralik um jeden Preis kann leicht zum Ausverkauf werden. Zugegeben, Gleede mußte Tschaikowskys bilderreichen selbstbekennenden "Eugen Onegin" mit einem sparsamen Etat inszenie-Wolf Wanninger und Renate Eichberg, die die Kostüme schneiderte. Gleede hat gute Einfälle und versteht es, die Gefühle der Personen symbolhaft verständlich zu machen. In Tatjanas Briefszene klappen die Wände der Kammer um. Tamar Rachum aus Israel sitzt plötzlich in einer riesigen blauweißen Bühnenlandschaft, die von Caspar David Friedrichs Blicken auf eisbedecktes Meer abgeschaut ist. Zur Hirtenweise tanzt ein halbnackter Pan, das lebendige Abbild Tatjanas erotischer Träume.

Zu Onegin selbst fiel Gleede nicht viel ein. Chigusa Tomita stelzt im beigen Sommeranzug und Panama wie ein Zwillingsbruder von Roy Black als schwarzhaarige Schönheit über die Bühne. Janet Walker singt demgegenüber eine frühliche und unbeschwerte Olga, während John Hurst den Lenski etwas zaghaft anging -als ahne er schon ein frübes Ende im

Gleede hat durchdacht, voller Inspiration und mit vielen Farbtupfern inszeniert. Dennoch sind Bhimen aus Lenskis Schädel Flausen in Gleedes Kopf. Seine nächsten Regiearbeiten die "Zauberflöte" in Hof und "Grāfin Maritza" in Gelsenkirchen, müssen zeigen, ob Gleede in Zukunft Skandalnudeln, Delikatessen oder kleine Brötchen backen

B. Sabaths "Wiedersehen im Herbst" in Zürich

Im Schauspielhaus Zürich wird ge-genwärtig die europäische, also auch deutschsprachige Erstaufführung des Zweipersonenstücks "Wiedersehen im Herbst" gegeben. Verfaßt wurde es von Bernard Sabath, autor fürs Fernsehen. Die Uraufführung fand in San Francisco statt-mit Burt Lancaster und Kirk Douglas. Demnächst soll es mit Lemmon und Matthau am Broadway herauskommen. Das Schauspielhaus Zürich hat das Stück übrigens nicht selbst produziert. Verantwortlich war das ebenfalls in Zürich beheimatete Bernhard-Theater. Gleichviel: die Premiere war ein voller Erfolg.

Da hat Ende des 19. Jahrhunderts der amerikanische Schriftsteller Mark Twain Die Abenteuer von Huckleberry Finn" und "Tom Sawyer" geschrieben. Es geht um zwei Knaben, etwa 15 Jahre alt, aus dem Städtchen St. Petersburg am Mississippi, die durchbrennen, um "Seeräuber" 211 werden, wie sie sie aus diversen Schmökern kennen. Sie erleben auf ihren Streifzügen alles mögliche, zum Beispiel wohnen sie einem Mord bei. Ferner gibt es die Rettung eines schwarzen Sklaven, der versucht, in einen der Nordstaaten zu kommen, wo es ja keine Sklaven mehr gibt. Und da ist schließlich der Fund eines vergrabenen Schatzes von 12 000 Dol-

Was ist aus den unzertrennlichen Freunden geworden, die sich nach vielen, vielen Jahren, etwa 40, wieder treffen? Dies ist das Thema des Stücks. Tom ist zum Varieté gegangen, hat die Höhen und Tiefen, meist Tiefen, des Artistenlebens durchma-FERRY KEMPER | chen müssen, ist aber nie davon los-

gekommen, ein unverantwortlicher Junge bleiben zu wollen, was ihn dazu berief, immer wieder "süße", minderjährige Mädchen zu verführen und dafür in verschiedene Gefängnisse zu wandern. Huckleberry ist, nach den, aber nach Rettung des Negers ist es ihm zur fixen Idee geworden, Gutes zu tun, was unter anderem dazu führt, daß er, um seine über alles geliebte, hoffnungslos erkrankte Frau von ihren Schmerzen zu befreien, mit einer Überdosis von Schlafmitteln füttert. Schlimmer noch belastet ihn, daß die zuständigen Stellen an sein Geständnis nicht glauben und er fürchten muß, da er der irdischen Gerechtigkeit so entgeht, später in der Hölle zu schmoren. Ein eher lustiger erster Akt des Wiedersehens, ein etwas problematischer und gar nicht lustiger zweiter der Geständnisse. Sicher nicht jedermanns Sache.

Dennoch: Die Sache wurde ein Erfolg. Der Schauspieler Hardy Krüger hat das Werk ins Deutsche übersetzt, das mit einem charmanten Berlinerisch durchwachsen ist. Er spielt auch den Tom, einen sehr temperamentvollen und nervösen, fast zerstorten Mann. Mario Adorf (schauspielerisch der bessere von beiden) den eher ruhigen Huck.

Der eigentliche Mittelpunkt des Abends ist der Regisseur. Gerhard Klingenberg hatte die fast unlösbare Aufgabe, dem nahezu handlungslosen Stück innere Spannung zu verleihen. Er tat dies fast nur mit Mitteln der Beleuchtung, und er hat es glänzend verstanden, die Rowdys mit viel Zärtlichkeit und Phantasie auszustat-

# **JOURNAL**

Literaturpreise von Solidarnosc

W.G., Warschau Die Verlage der verbotenen Solidamosc-Gewerkschaft im Untergrund haben jetzt den "Preis für das beste Buch des Jahres 1984 eines Autors in der Heimat, veröffentlicht in einem Untergrundsverlag", bekanntgegeben. Den ersten Preis erhielt das Autorenteam Maciej Lopinski, Marcin Moskit und Marius Wilk für das im Verlag Przedswit veröffentlichte Buch "Konspira", das über die Gewerkschaftsbewegung Polens in der Illegalität berichtet. Der Preis ist mit 35 000 Zloty, etwa drei Durchschnittsmonatsgehältern, dotiert. Ehrenpreise erhielten der Schriftsteller und Komponist Stefan Kisielewski für sein Buch "Ohne Zensur", ebenfalls erschienen im Przedswit Verlag, sowie ein Comic-Buch von vier Autoren "Die Solidarnosc der ersten 501

## Caravaggio-Ausstellung in Neapel

dpa, Neapel Höhepunkt und Abschluß der Kultur-Retrospektive "Neapel im 17. Jahrhundert" ist eine große Ausstellung über den Maler Caravaggio (1573-1610), die vom 14. Mai bis zum 30. Juni in der Stadt am Vesuv veranstaltet wird. Die Ausstellung wurde ermöglicht durch eine Vereinbarung mit dem Metropolitan-Museum von New York, wo erst kürzlich Caravaggio im Mittelpunkt einer Bilderschau stand. Die Bilder wurden aus allen Teilen der Welt zusammengeholt.(s. WELT v. 25. März

#### Erstes Keltenmuseum in Deutschland

dpa, Herbertingen erste Keltenmuseum Deutschlands wurde in Herbertingen Kreis Sigmaringen mit einem Festakt eröffnet. Die Renovierung der Klosterscheune aus dem 18. Jahrhundert, in der das Museum untergebracht ist, und seine Einrichtung haben rund zwei Millionen Mark gekostet.

Feiern für Filmpioniere Lumiere

Den französischen Filmpionieren Auguste und Louis Lumiere sind in den nächsten Wochen Ehrungen in ganz Frankreich und insbesondere in ihrer Helmatstadt Lyon gewidmet. Mit den Veranstaltungen wird an die Erfindung des Kinematographen vor 90 Jahren erinnert. Anfang Juni wird in Cannes die Ausstellung "Es war einmal der Lumiere-Kinematograph" eröffnet. In Lyon findet am 11. und 12. Juni ein Kongreß des französischen Kinoverbandes statt, an dem mehrere hundert Brancheninsider teilnehmen. Eines der Hauptthemen ist die bedrohte Zukunft der Lichtspielhäuser angesichts der Entwicklung von Kabelfernsehen und anderen neuen Tech-

#### Jazz-Juli in Nizza

AFP, Nizza Dreihundert Jazz-Musiker aller Stilrichtungen kommen vom 10. bis 20. Juli zur "12. Grande Parade du Jazz" in Nizza zusammen. Sie geben in der Cimiez-Arena insgesamt rund 210 Konzerte. Unter den Gästen: Miles Davis, Fats Domino, Jo Williams, Dizzy Gillespie, Shorty Rogers und BB King.

## Neuer Intendant des Renaissance-Theaters

AP. Berlin Der österreichische Theaterleiter und Regisseur Gerhard Klingenberg ist zum neuen Intendanten des Renaissance-Theaters in Berlin berufen worden. Klingenberg, 1929 in Wien geboren, begann seine Thea-terlaufbahn am Wiener Burgtheater, arbeitete zeitweilig in Bert Brechts "Berliner Ensemble" und war an fast allen bundesdeutschen Theatern tätig.

Bernhard Luginbühls monumentale Skulpturen und sein zeichnerisches Werk in einer Ausstellung der Hamburger Kunsthalle

# Mitten in der Rotunde steht ein Monstrum aus farbigem Holz Der Kuppelsaal der Hamburger raum von 1946 bis heute vereint und kunsthalle bietet gegenwärtig vom Künstler als schwergewichtiges stände das Werk aus Eisenteilen – wie sition mit dem unpassenden Titel Lauf zu lassen und Ideen, die nicht so



ein ungewohntes Panorama: eine gewaltige, meterhohe Montage aus blauen, roten und gelben Holzobjekten ragt als bizarrer technoider Zyklop zur lichtspendenden Laterne der Rotunde empor, umgeben von weiteren Gebilden aus Holzblöcken und Eisenteilen sowie einem rondohaften Fries von riesigen Tusch- und Filzstiftzeichnungen, auf denen sich maschinelle Formen in surreale Wesen verwandeln. Die "Berliner Figur" v. 1981/85 hat der Schweizer Metall- und Holzbildhauer Bernhard Luginbühl (geb. 1929) ins Zentrum seiner Ausstellung in Hamburg plaziert, die eine Reihe neuer dreidimensionaler Arbeiten mit einer Retrospektive seines zeichnerischen Werkes aus dem ZeitEnvironment gestaltet wurde.

Die "Berliner Figur" – so benannt, weil in Berlin entstanden – besteht aus massiven Formen, die auf den ersten Blick wie aus Metall gegossen anmuten, tatsächlich aber aus Holz gearbeitet sind und als vorfabrizierte Modelle für Eisengüsse von Pipeline-Hähnen, Druckmaschinen oder Chassisgerüsten dienten. Ihre Farben haben eine dementsprechende Bedeutung: Blau bezeichnet Stahl, Gelb Bronze und Rot Gußeisen. Luginbühl hat die ausgedienten Formen, die verbrannt werden sollten, auf einem Fabrikgelände in Berlin erworben und mit anderen Fundstücken wie Handrädern, Spindeln und Werkgestellen kombiniert und zu einer monumenta-

Luginbühls 32 Tonnen schwere, 1982 bei den St. Pauli-Landungsbrücken in Hamburg aufgestellte "Hafentorfigur" -, würde der Boden des Kuppelsaals der Kunsthalle einstürzen. So aber resultiert die faszinierende Wuchtigkeit der Skulptur nicht aus ihrem wirklichen Gewicht, sondern aus ihren den Betrachter bedrängenden gewaltigen Formkonstellationen. Während der Bildhauer seine "Hafentorfigur" aus maritimem Schrott wie ausgedienten Pollern, Ankerketten und Waben eines Schiffsschraubenkorsetts montierte und so ein überzeugendes Monument für die Elemente Hafen und Schifffahrt schuf, entwickelte er in seiner "Berliner Figur" und der benachbart

sition mit dem unpassenden Titel "Tischleindeckdich" ganz urtümliche Gebilde, in denen Werkstoff und funktionelle Formen überraschend organisch miteinander verschmelzen.

Zeichnungen sind verräterisch, denn sie entlarven oder bestätigen die Echtheit der bildnerischen Konzeption eines Künstlers. Im Falle Luginbühl lassen seine großformatigen Blätter die Unbeimbarkeit und Konsequenz seiner aus den Elementen von Natur und Technik entwikkelten Bild- und Raumkonzeption erkennen, die zu einer "deftigen Welt-

schöpfung" führt. Luginbühls Zeichnungen sind nicht nur Vorentwürfe zu bestimmten Skulpturen, sondern ein Mittel, seiner bildnerischen Phantasie freien

And the second s

leicht zu verwirklichen sind, wenigstens mit dem Zeichenstift zu fixieren. Obwohl viele dieser Blätter in ihrem labyrinthischen Liniengeflecht, das in seinen Anfängen deutlich an Picasso anklingt, mancherlei Zufälliges und auch Ungeformtes enthalten, bleibt doch fast immer die zugrundeliegende Bildkonzeption spürbar und sichtbar. Das unterscheidet Luginbühl von manchen namhaften Zeitgenossen wie zum Beispiel Beuys, die im Umgang mit verfremdeten Materialien eine folgerichtig entwickelte Bildidee vermissen lassen, und läßt ihn bei aller Brutalität und Derbheit seines Schaffens als einen formbewußten Künstler erscheinen (Bis 30. Juni; Katalog 25 Mark) HANNS THEODOR FLEMMING

# Der Justiz steckt der Schrecken in den Knochen

A. GRAF KAGENECK, Paris

Die außergewöhnlich kalten Mainächte dieses Jahres und die Geduld von 250 Polizisten haben schließlich die Oberhand über die bisher schwerste Gefängnisrevolte Frankreichs behalten. Die sechs letzten Rebellen des Gefängnisses von Bois d'Arcy bei Paris, sämtlich nicht älter als 22 Jahre, stiegen gestern morgen nach drei Tagen und Nächten bei zwölf Grad C im Freien vom Dach der Anstalt und ließen sich widerstandslos in ihre Zellen bringen. Den Verantwortlichen der französischen Justiz und Gefängnisverwaltung steckt jedoch noch immer der Schrecken in den Knochen.

Bois d'Arcy ist nur eines von vielen Gefängnissen, in denen in der Vorwoche explosionsartig Unruhen unter den Tausenden von zusammengepferchten Gefangenen ausgebrochen sind. Das Signal hatte wie immer das "Mustergefängnis" von Fleury-Merogis im Südosten von Paris gegeben. Hier sitzen Frankreichs gefährlichste Schwerverhrecher ein. Bis 1981 gah es dort, wie berichtet, besondere "Viertel mit hohem Sicherheitsgrad" (QHS), in denen die Rückfalltäter von der Außenweit abgeschirmt wurden. Sie wurden von der sozialistischen Regierung abgeschafft. Nicht von ungefähr waren die Rädelsführer der Revolte vom letzten Wochenende unter denen zu finden, die normalerweise in einem "QHS" hätten untergebracht werden müssen.

In Fleury-Merogis wurden Gefängniseinrichtungen im Wert von drei Millionen Mark zerstört. 22 drogenabhängige Gefangene, die sich in der Apotheke der Anstalt mit Kokain versorgt hatten, erlitten schwere Vergiftungen, und ein als Geisel genommener Wärter konnte erst nach 48 Stunden aus der Gewalt der Aufrührer befreit werden.

## Die Gefängnisse sind hoffnungslos überbelegt

Am Montag hrachen Tumulte in einem Gefängnis von Nimes aus, gefolgt von den Strafanstalten in Nizza und Amiens. Am Dienstag griff die Revolte nach Bois d'Arcy im Westen von Paris über. Hier kam es zum Selbstmord eines 22jährigen Kokainsüchtigen, der sich mit einer Glasscherbe des eingeschlagenen Zellenfensters die rechte Armschlagader geöffnet hatte.

Der Brand schwelt weiter. Gestern morgen polterten Hunderte von Insassen des Gefängnisses von Fresnes im Süden von Paris gegen ihre Zellentüren und verlangten nach besserer Unterbringung. Auch hier waren die Behörden ohnmächtig und konnten gerade noch ein dramatisches Ausufern des Aufstandes verhindern.

Nach den Gründen muß nicht lange gesucht werden. In Frankreich stehen 44 000 Gefängnisinsassen, davon etwa ein Drittel Untersuchungsgefangene, nur 32 000 Plätze zur Verfügung. Es müßten zu den 168 Gefängnissen des Landes mindestens 50 hinzugebaut und etwa eine gleich große Anzahl von veralteten Anstalten modernisiert werden, um dieser Überbelegung ein Ende zu machen.

Da sich die meisten Gemeinden dagegen sträuben, auf ihrem Territorium das Risiko einer Strafanstalt zu dulden, hleibt für Justizminister Badinter, einem Vertreter des freiheitlichen Strafvollzuges, nur eine scharfe Zurücknahme der Zahl der Inhaftierten, wie das Margaret Thatcher vor zwei Jahren in England vorexerzierte. Man denkt an etwa 3000 Häftlinge. die zu weniger als einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt wurden. Andere wollen die QHS wieder einführen. Doch dagegen wehrt sich Badinter entschieden. Womöglich steht die Wohlstandsgesellschaft vor dem Zwang, üher eine völlig neue Philosophie des Verhältnisses von Verbre- deutschen Geschichts- und Kulturbechen und Sühne nachzudenken.

## Von RUDOLF ZEWELL

urch all die Jahrhunderte standen sie in einem ausgespro-chen schlechten Ruf. In Norddeutschland nannte man sie die "gestrengen Herrn", in Bayern hießen sie die "drei Fazi", in Österreich die "drei Azi\*. Am bekanntesten aber sind sie auch heute noch unter dem Namen "Eisheilige". Weiß Gott, hätten sie ihre Namensfeste zu einer anderen Jahreszeit, wohl niemand würde sie kennen. So aber stehen diese Heiligen -Pankratius, Servatius, Bonifatius, nebst Mamertus und Sophie – für ein Wetterphänomen, das für das bäuerliche Leben seit dem Mittelalter von bestimmender Bedeutung ist den Kälterückfall um den 11. bis 15. Mai.

Die Eisheiligen werden – wie Schafskälte und Altweibersommer – von den Meteorologen zu den "Singularitäten" gerechnet. Das sind Erscheinungen des Wetters, die Jahr für Jahr mit ziemlicher Wahrscheinlich-keit an denselben Tagen auftreten. Bezeichnend für diese "Singularitäten" ist, daß sie in der Statistik stark vom Monatsmittel abweichen - als Kälte- oder Wärmerückfälle.

Was die Bauern aus Erfahrung

D. THIERBACH, Athen

Yannis Papadonikolakis,

seines Zeichens Verkehrmini-

ster von Griechenland, hat al-

les fest im Griff: In der his auf

den letzten Platz besetzten

Do-228 mit dem klangvollen

Namen "Isle of Skyros" klet-

tert er behend auf den Copilo-

ten-Sitz, um uns persönlich

von Mykonos nach Athen zu-rückzubringen. Knapp 40 Mi-nuten Gesamtflugzeit sind an-

gesagt. Und als der Herr Mini-

ster in seiner Eigenschaft als

oberster Dienstherr über Luft-

fahrtbehörde und Fluglotsen

den Steuerknüppel in die

Hand nimmt, giht's tatsächlich

die berühmte Ausnahme für

ein seit elf Jahren bestehendes

Ein kurzes Palaver, und für

die Crew samt Anhang heißt es "freie Fahrt" für die Durch-

querung des Luftraumes über

dem wohl berühmtesten Kalk-

steinfelsen inmitten der atti-

schen Ebene: der Akropolis.

Durch gelblich-graue Dunst-

schleier steuert Yannis Papa-

donikolakis den sechs Millio-

nen Mark teuren Vogel auf die

Vier-Millionen-Einwohner-

Haupstadt am Mittelmeer zu

und umkurvt in Schleifen ge-

schickt den berühmten Götter-

tempel, an dem in beängsti-

gendem Ausmaß der Zahn der

Dem zweimotorigen, maxi-

In landläufiger Vorstellung vereint

die Mitglieder einer Schützengesell-

schaft nur die Lust an feucht-fröhli-

chem Scheibenschießen unter von

Bier- und Schnapsdünsten ge-

schwängerten Vereinsdächern. Ein

Kenner des deutschen Schützenwe-

sens und damit verbundener Bruder-

schaften plädierte jetzt dafür, mit die-

sen bisher "unausrottbaren Vorurtei-

len" aufzuräumen. Er tat dies vor

Maximilian Graf von Spee, Nach-

fahre des berühmten deutschen Ad-

mirals, stellte sich Mitgliedern der

Vereinigung zur Förderung der preu-

Bischen Staatsauffassung sowie des

wußtseins mit dem Wahlspruch des

dem Arbeitskreis Preußen in Bonn.

mal 428 Stundenkilometer

Verbot.

Zeit nagt.

# Von den eiskalten drei Fazi

wußten (erste Belege aus dem 14. Jahrhundert), haben die Wetterkundler unserer Tage bestätigt. Tatsache ist, daß Mitte Mai sich eine Wetterlage einstellt, bei der mit nordwestlichen Winden arktische Kaltluft nach Nordund Mitteleuropa eindringt, mit den gefürchteten Nachtfrösten im Gefolge. Die Meteorologen haben eine plausible Erklärung dafür: Im Mai beginnt sich das Festland stärker zu erwärmen als die Ozeane. Dadurch hildet sich über Mitteleuropa eine Wetterlage, bei der die kälteren Luft-massen über dem nördlichen Atlantik gleichsam angesaugt werden.

Diese Wetterentwicklung vollzieht sich von Norden nach Süden mit Verzögerung. Das erklärt auch die "Verantwortlichkeit" verschiedener Heiliger. Sind es in Norddeutschland Mamertus, Pankratius, Servatius (11. bis 13. Mai), in Mitteldeutschland Pankratius, Servatius und Bonifatius (12. his 14. Mai), so sind es in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz neben den drei letztgenannten auch noch die "kalte Sophie" (15. Mai).

kommt in

Mit dem Inselhüpfer über den

flinken 19-sitzigen Turbo-

Griechenland's Fremdenver-

kehr eine herausragende Be-

deutung zu: Ein dichtes Regio-

nalflugnetz soll Festland und

Inseln zur gerade einsetzenden Touristik-Hochsaison näher

zusammenbringen. Extrem

kurze Start- und Landebah-

nen, die ruhig mal etwas holperig sein können, kom-

men dem Maschinchen gerade

Auf der Insel Milos, knappe

zweihundert Kilometer süd-

lich von Athen, hat man gera-

de eine improvisierte As-

phaltpiste aufgehracht. Ande-

re Inseln zeigen - aus der Luft

besehen - mit Planierraupen

gezogene Schneisen, Schot-

terpisten in ohnehin kargen

Landstrichen. Der Airport be-

steht meist aus einem zwei-

stöckigen Büdchen, Begriffe

wie "Tower" und "Abferti-gungshalle" sind unbekannt. Warum auch? Schließlich wird

Unser Flugkapitän Konstantinos N. Vassilakis, hoch-

dekorierter ehemaliger Gene-

Olympic Aviation und Ausbil-

der "auf Dornier" sitzt selbst

Generaldirektor der

nach Sicht geflogen.

Tempel der Pallas Athene

prop-Lufttaxi

gen nur im Rahmen einer großräumigen Luftmassenzirkulation um den Erdball zu sehen sind, der Kälterückfall sich also auch etwas verschieben kann. Aber auch unsere bäuerlichen Vorfahren zeigten schon Flexibilität. Eine Wetterregel aus Westpreußen besagt: "Eh Pankraz und Servaz vorbei/Ist nicht sicher vor Kälte der Mai/Ja auch Sankt Urbanus (25. Mai)/Ist oft noch ein Grohiamus/ Selbst Wigand dieser böse Tag/Zuletzt noch Nachtfrost bringen mag."

Aus diesen und ähnlichen Bauernregeln geht hervor, daß das Volk frü-her einen heillosen Respekt vor den Eisheiligen hatte, die übrigens auch in Nordfrankreich bekannt sind und dort "les trois saints de glace" heißen. Als gefährlichster unten ihnen gilt in der Regel St. Servatius. Das mag daher rühren, daß er noch in den Kalendarien des 11. und 12. Jahrhunderts als der einzige Heilige des Monats Mai aufscheint und daher mit dem Kälterückfall in Verbindung gehracht wurde. Denn nicht der Termin war be-

gant in die Lüfte zu befördern.

Von Athen aus geht es etwa

derzeit sechsmal täglich nach

Paros, zweimal täglich nach

Milos und Kythira und einmal

nach Leros. Zu diesem Ziel,

rund 280 Kilometer östlich von

Athen vor der türkischen Kü-

ste, beträgt die Flugzeit 45 Mi-

nuten; ein kurzer Hüpfer vom

Athener "Aerodromion Ellini-

ku" erspart den Touristen eine über sechsstündige Fahrt mit dem Fährschiff durch die In-

selgruppe der Kykladen. Nach

Milos sind es gar über acht,

nach Leros über elf Stunden.

Gestern vormittag wurde

auf dem werkseigenen Flug-platz in Oberpfaffenhofen bei München die Nr. 50 des Se-

rienflugzeuges ausgeliefert, ei-ne Dornier 228-201 mit der Se-

riennummer 8050. Kunde ist

die griechische "Olympic avia-

tion", eine hundertprozentige

Tochter der griechischen Luft-

verkehrsgesellschaft, die "mit den Ringen am Leitwerk".

Zwei von zwanzig Maschi-nen sind bereits 228er Dornier,

drei weitere kommen jetzt da-

zu. Nach knapp dreimonati-gem Probebetrieh konnte sich

die Bilanz des ersten, damals

noch gemieteten Inselhünfers

sehen lassen: Bei rund 600

sche Flieger 5500 Passagiere

befördert und dabei einen er-

heblichen Gewinn eingeflo-

zum Heiligen. Das reine Kalenderdatum war noch in der frühen Neuzeit kein Orientierungspunkt. Dies wird klar, wenn man bedenkt, daß vor der Gregorianischen Kalenderreform von 1582 der Tag der Verehrung von St. Servatius auf den 3. Mai fiel.

Dieser Heilige soll aus Kleinasien stammen. Sicher ist, daß er im Jahre 345 Bischof von Tongern wurde, einer Stadt nordwestlich von Lüttich, und daß er am 13. Mai 384 in Maastricht gestorben ist. Gregor von Tours überlieserte in seiner "Geschichte der Franken", daß sein Grab auch im tiessten Winter niemals mit Schnee bedeckt gewesen sei. Eine fromme Legende, gewiß, aber sie paßt so recht ins Bild eines Wetterheiligen, der er vermutlich schon bald nach der Jahrtausendwende geworden ist. Sein Schrein, die "Noodkist" in St. Servaas in Maastricht, wurde zum Anziehungspunkt für Pilgerscharen.

Der heilige Mamertus (er war Bischof von Vienne und starb um 474) wird mir in den Niederlanden und im

Norden Deutschlands zu den Eisheiligen gerechnet, während der römische Märtyrer Pankratius (gestorben um 305) in ganz Mitteleuropa zu ihnen und zu den Vierzehn Nothelfern zählt. Völlig im dunkeln liegen die Lebensdaten der beiden anderen romischen Märtyrer, des hl. Bonifatrus (nicht zu verwechseln mit dem Apostel der Deutschen) und der hl. Sophie. Sie kommt am schlechtesten weg: Als "kaite", "böse" oder "schmutzige Sophie" und als "iswi-bli" erscheint sie in den Wetterregeln.

Um der Gefahr, welche von den Eisheiligen droht, zu begegnen, zündeten die Bauern - vor allem in den Alpengebieten - Feuer an, deren Rauchentwicklung sich wie eine schützende Decke über Felder und Weingärten legen sollte. Vorsichtig war man in diesen Tagen auch beim Setzen der Bohnen. Vieh wurde nicht auf die Weide getrieben.

Bauernregeln - Erfahrung, Glaube und Aberglaube mischten sich in ihnen. Entscheidend war der tiefere Sinn, und der läßt sich heute auch wissenschaftlich-meteorologisch auf keinen anderen Nenner bringen: Die Eisheiligen sind gefährlich für Flur

# Ārztetag berät künstliche Befruchtung

AP, Travemünde Mit dem "ethisch beiklen Bereich" der künsdichen Besruchtung im Reagenzglas will sich von Dienstag an der 88. Deutsche Ärztetag in Travemün-de, der 192 000 Ärzte vertritt, befassen. Ein so gezeugtes Kind könne fünf Elternteile haben, sagte dazu die Präsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Ingeborg Retzlaff, die genetischen Eltern, die beider le und Samen lieferten, die biologische Mutter, die das Kind austrage, und die sozialen Eltern, bei denen es möglicherweise erzogen wird. Der Ärztetag wird erstmals Richtlimen beraten, die in die ärztliche Berufsordnung einfließen sollen und die Grundlage für künftige Prohlemfälle wären. Die bisherigen rund 200 Fälle einer künstlichen Befruchtung außerhalh des menschlichen Körpers in der Bundesrepublik hätten im rechtsfreien Raum stattgefunden.

## Neue Tierarten entdeckt

AP, Jakarta Auf der Vulkaninsel Krakatau vor der Westküste Javas sind 15 neue Tierarten von fünf Tierklassen entdeckt worden. Forscher einer indonesisch-australischen Expedition sind auf Land-Mollusken und Insekten gestoßen, berichtete die indonesische Zeitung "Angkatan Bersenjata". Bis-ber war allgemein angenommen worden, daß seit dem schwersten jemals verzeichneten Vulkanausbruch, 1883. alles Leben von Krakatau verschwun-

# Khadhafis Vater gestorben

Der Vater des libyschen Revolutionsführers Muammar Khadhafi, Mohammed Abu Miniar, ist vorgestern nach einer Meldung der libyschen Nachrichtenagentur Jana im Alter von 100 Jahren gestorben. Er wurde angeblich noch am selben Tag

# Warnung vor Schleichern

dpa, München Vor fanatischen Langsamfahrern hat gestern der Automobilcluh Kraftfahrer-Schutz e. V. (KS) gewarnt. Als besonders rücksichtslos bezeichnete der KS Autofahrer, die versuchten, auch andere Verkehrsteilnehmer zum Schleichen zu zwingen. Wer mit "schulmeisterlicher Überhehlichkeit" Tempo 100 auf der Überholspur der Autobahn fahre, schüre Aggressionen und beschwöre oft kritische Verkehrsituationen herauf.

# Tod nach Trennung

AP, Bologna Wenige Stunden nach ihrer operativen Trennung in einem Bologneser sche Zwillinge, die am Kopf zusammengewachsen waren, gestorben. Die vier Monate alten Knaben starben im Abstand von einer Stunde, nachdem sie in einer zwölfstündigen Operation getrennt worden waren.

# Der Bulle ist los

AP, Bad Lauterberg Keine Lust auf Beafsteak verspürte ein Bulle, der gestern das Harz-Städtchen Bad Lauterberg in Atem hielt. Das Tier stürmte aus dem Schlachthof, galoppierte ins Stadtgebiet, wo er eine Drogerie verwüstete. Im Kurpark attackierte drei Arbeiter, die sich nur durch einen Sprung auf ein Fahrzeug retten konnten, das der Bulle daraufhin demolierte. Ein Polizist

# ZU GUTER LETZT

Pressemitteilung des südafrikanischen Außemnimisteriums: "Minister Botha trifft auf dem Jan Smuts Flughafen aus Kapstadt kommend um 17.45 Uhr ein, um sich mit dem Außenminister des Königreiches der Schweiz zu Gesprächen zu treffen."

## Bruderschaft in Rheinbach stammt sich den Fragen zu stellen, schlossen Schützen zwischen Aachen und Mün-

Wetterlage: Nachdem sich ein Tief über Deutschland abschwächt, ziehen vom Atlantik neue Tiefdrucksysteme über Frankreich hinweg in den Alpen-

WETTER: Heiter bis wolkig



Stantoner, \*-Co 12 Indicate, Wilest Stanton's, W.C. @ bediecks.ont ser Nachel, · & Sprickregen, · & Regen, · ★ Schneckell, · ▼ Schneck Gabrelle ENT Region, Intell Schrope, ENT Nobel and Proteins M-Hath, T-Telérakastan, Lakstoneng =>verm, =\$428. latteren Leura electus Lubdrucius (1000kab-750kan).

Vorhersage für Freitag: Im Süden und Südwesten überwie

gend starke Bewölkung und weitere Regenfälle. Tagestemperaturen um 15 Grad, nachts bei a Grad. Sonst teils aufgelockerte, teils stärkere Bewölkung, aber nur vereinzelt gewittrige Schauer. Höchsttemperaturen um 20, nachts bei 12 Grad, im Norden & Grad Weitere Aussichten:

Zum Wochenende im Süden weiterhin regnerisch, sonst meist heiter und nur

|           |     | Donnerstag, 13 |    |
|-----------|-----|----------------|----|
| Berlin    | 17° | Kairo          | 29 |
| Bonn      | 14° | Kopenh.        | 9  |
| Dresden   | 13° | Las Palmas     | 19 |
| Essen     | 14° | London         | 14 |
| Frankfurt | 17° | Madrid         | 14 |
| Hamburg   | 10° | Mailand        | 12 |
| List/Sylt | 11° | Mallorca       | 18 |
| München   | 10° | Moskau         | 14 |
| Stuttgart | 11* | Nizza          | 16 |
| Algier    | 19" | Oslo           | 14 |
| Amsterdam | 13° | Paris          | 11 |
| Athen     | 25* | Frag           | 12 |
| Sarceiona | 17° | Rom            | 13 |
| Brüssel   | 9"  | Stockholm      | 12 |
| Budapest  | 18° | Tel Aviv       | 30 |
| Sukarest  | 29° | Tunis          | 18 |
| Tekinki   | 11. | Wien           | 14 |
|           | 220 | Zürich         | 9  |

gang: 3.15 Uhr, Untergang: 11.34 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel

noch täglich am Steuer. Und so komplizierte Flugmaschine Raum auf der engsten Piste ist: 700 Meter reichen aus, um den vollbeladenen Vogel ele-

Schützenbruderschaften blicken auf eine jahrhundertelange Tradition / Ordensmeister Graf von Spee will mit Vorurteilen gegen sie aufräumen Bundes der Historischen Schützen- aus dem Jahr 1313. Eine besonders hruderschaften e. V.: "Für Glaube, Sitte, Heimat".

Unter den deutschen Schützengesellschaften, die auf eine jahrhundertelange Tradition zurückgehen, war der Gedanke des Beschützens vorherrschend. Schützen und Gilden wollten als formierte Gruppe Leib und Leben, Hab und Gut schützen. Zu diesem Vorsatz kam der Bruderschaftsgedanke: Bruderschaften aus religiöser Übereinstimmung, so Gebetshruderschaften, Pestbruderschaften, die das Allerheilieste beschutzen sollten

Die Karl-Schützen-Gilde in Aachen geht bis auf das Jahr 1198 zurück. Die St. Sebastianus-Hubertus-Schützenalte Schützen-Bruderschaft kann das rheinische Mettmann vorweisen. Sie wurde bereits 1103 begründet.

Geselligkeit und Schutz der Gemeinschaft waren immer ihr Ziel

Die ersten Schützenverbände waren weltliche Vereinigungen, betonte Ordensmeister Graf von Spee bei seiner Image-Pflege vor den Bonner Preußen. Geselligkeit und Verteidigung standen im Vordergrund. Einen starken nationalen Charakter bekam der Deutsche Schützenbund seit Mitte des vorigen Jahrhunderts. Im Vordergrund stand das sportliche Schie-

Die Bruderschaften, die sich religiösen Tugenden widmeten, wurden besonders von Preußen aus kritisch beobachtet, sagte Graf von Spee. Um

sich 1928 die religiös gebundenen Bruderschaften zur Erzbruderschaft von Heiligen Sebastian zusammen. Erster Hochmeister war der Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheidt. Unter den Mitbegründern war der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Hitlers Geheime Staatspolizei beschlagnahmte 1933 die Akten. und die Erzbruderschaft hörte zu bestehen auf.

Technik von heute über den Resten der Antike: eine Do-228 über der Akropolis in Athen

Der Kölner Kardinal Josef Frings überzeugte 1945 die Engländer, daß die Schützenbruderschaften keineswegs paramilitärische Einheiten waren. So durften sie wieder ihre Schießspiele veranstalten und einen "König" und eine "Königin" wählen.

Unter den mehr als eine Million

neue Standarte übergeben, teilte Graf von Spee mit. Die Standarte aus dem Jahr 1953, von Konrad Adenauer gestiftet ("Es gibt nur einen Gott"), wird in die Traditionspflege übernommen gemäß dem Sinnspruch in der Frankfurter Paulskirche "Sänger, Turner, Schützen, sind des Reiches beste Stützen".

dem Programm.

chen sind 35 Prozent evangelische

Christen. Zeitbezogen sind die The-

men, über die in den 1288 Schützen-

bruderschaften diskutiert wird. In

diesem Frühjahr steht "Umwelt-

schutz als Schöpfungsauftrag" auf

Bundespräsident Richard von

Weizsäcker werde in diesem Jahr in

Bergisch-Gladbach dem Bund eine

# LEUTE HEUTE

## Gebremste Stimme Das hat es in Bonn bisher noch

nicht gegeben: Opernstar Peter Hof-mann ließ seine Stimme im Plenarsaal des Bundestages erschallen. Der weltbekannte Wagner-Sänger hatte in Begleitung von Maria Ehmke, der Frau des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Ehmke, an der Gedenkstunde zum 8. Mai teilgenommen. Als zum Abschluß die Nationalhymne gesungen wurde, stimmte Hofmann wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl mit ein. "Ich habe natürlich meine Stimme gebremst, denn ich wollte bei der Feier ia nicht dominieren", meinte der Tenor, der zur Zeit in der Rolle des "Parsifal" auf der Bühne der Bonner Oper steht.

# Uberraschende Wende

Im wieder aufgerollten Prozeß gegen den Makier Claus von Bülow in den Vereinigten Staaten scheint sich eine überraschende Wende anzubahnen. Ein wichtiger Zeuge der Anklage, der Arzt Janis Gailitis, erklärte jetzt vor Gericht, Martha "Smny" von Billow sei 1979 nicht deshalb ins

Koma gefallen, weil ihr Mann ihr Insulin gespritzt habe, sondern weil Erbrochenes in ihre Luftröhre geraten sei. Gailitis, der Frau von Bülow die seither ohne Bewußtsein in einer New Yorker Klinik liegt, 1979 behandelte, erklärte auch, diese Aussage schon im ersten Prozeß gegen von Bülow gemacht zu haben. Damals sei aber die Jury nicht im Saal gewe sen. Das Urteil gegen von Bülow im ersten Prozeß wurde aus formalen Gründen aufgehoben.

## Geladene Gäste Ein fürstlicher Empfang im wahr

sten Sinne des Wortes erwartet den Luxusliner "Sea Goddess II" am Wochenende in Monaco, Prinzessin Caroline wird das Schiff nach seiner Jungfernreise von Malaga nach Monte Carlo morgen im Hafen von Monaco willkommen heißen und die Taufe der in Finnland gebauten "Mee resgöttin" vornehmen. Nach dieser seierlichen Zeremonie sind die Pas sagiere am Abend zu einem Cocktail in der Oper von Monte Carlo und anschließend zu einem Diner bei Kerzenlicht unter der Schirmberrschaft von Fürst Rainier ins Hotel de Paris geladen.

# Alle sind gleich – nur einige gleicher? HEINZ HORRMANN, Köln Da mußten die Beamten einschrei- Sprecher: "Herr Hosse wird erst rea-

In der Kölner Polizeibehörde kocht es. Ausgerechnet der Regierungspräsident (RP) und Leiter der Aufsichtsbehörde hat Beamte für einen Einsatz gegen Parksünder heftig kritisiert und ein "Nachspiel" angekündigt.

Was man nicht glauben mag, ist, daß ausgerechnet ein Politiker wie Franz Josef Antwerpes, der Tempo 100 in seinem Regierungsbezirk Köln Aachen im Alleingang durchsetzte, der stets gegen Autofahrer zu Felde zieht und mit verstärkten Polizeieinsätzen droht, sich so vergaloppieren konnte. Oder solte es daran liegen, daß Antwerpes an diesem Abend selber betroffen war?

Er und seine Parteifreunde hatten in der Köln-Mülheimer Stadthalle eine SPD-Wahlveranstaltung mit den beiden Ministerpräsidenten Rau und Lafontaine besucht. Vor der Halle beschwerten sich derweil Anlieger und Passanten über die "großzügig" geparkten Pkw der Kundgebungsteilnehmer. Ein Polizeisprecher: Die Teilnehmer hatten ihre Autos derma-Ben rüde auf dem Bürgersteig geparkt, daß die Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen mußten. Das aber bedeutet erhöhte Unfallgefahr.

Unter der Regie eines leitenden Oberkommissars wurden Bußgeldzettel verteilt und drei besonders willkürlich geparkte Autos ahge-schleppt. Diese Information ging wie ein Lauffeuer in den Saal. Emige Falschparker brachten daraufhin ihre Fahrzeuge in letzter Sekunde in Sicherheit.

Im Handumdrehen waren die Ordnungshüter von einer Gruppe wenig freundlicher Wahlkämpfer umringt. Ein Beamter: "Man nannte uns CDU-Polizei und sprach von polizeilichen Maßnahmen gegen die SPD." Dann trat der amtierende Regierungspräsident Antwerpes auf den Plan. Das sei unverhältnismäßig, herrschte er den Einsatzleiter an und: diese Aktion gefalle ihm überhaupt nicht. Als der Beamte auf die "unhaltbare Verkehrssituation" verwies, polterte Antwerpes los: "Es ist völlig uninteressant, ob das notwendig ist oder nicht. Was Sie hier machen, ist einfach unverhältnismäßig". Das werde ein Nachspiel haben. Der Einsatzleiter hlieb unbeeindruckt.

Kölns Polizeipräsident Jürgen Hosse wollte sich gestern nicht offiziell zu dem Vorgang äußern. Ein

gieren, wenn er die Berichte seiner Beamten gelesen hat." Die Art und Weise, wie der Regierungspräsident in aller Öffentlichkeit mit den Polizisten umgesprungen sei, halte man allerdings für "höchst unangebracht..." Höchst unangebracht - klingt nach höflichstem Protokolldeutsch. Inoffiziell hört es sich denn auch ganz anders an. Da sprechen Polizisten ungeniert von Nötigung und Amtsbehin-

Aus dem Regierungspräsidium war gestern keine Stellungnahme zu erfahren. Einem Lokalreporter gegenüber will sich der RP verwundert geäußert haben, wieso gerade bei dieser Kundgebung abgeschleppt worden sei, während wenige 100 Meter weiter andere Autos unbehelligt im absoluten Halteverbot stünden. Antwerpes nannte das erklärungsbedürf-

Die Antwort bekommt er unter anderem auch von empörten Anliegern die mit ihren Einkaufstüten und Kinderwagen wegen der Faischparker auf die Straße ausweichen mußten. Dabei stand die Tiefgarage am Ort halbleer.

Doch Unfallgefahr ist wohl kein

# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



Eilat: Hotels im Sand der Wüste

Kuren in Karlsbad. Joachimsthal und Marienbad

Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Schach mit

Preiswerte
Angebote
der Bahn für
die Jugend

Vielseitiges
Ferienland
Hessen
einfach
märch





lbizas Image ist vom Glanz des Jetset und dessen flippigem Gefolge geprägt. Leere Strände und volle Diskos, stoffsparende Kleidung, verrückte Accessoires – die Sonneninsel schillert, vor allem bei Nacht. Doch Ibiza hat auch ein anderes Gesicht. Es ist eine Insel, auf der an etwa 300 Tagen
Im Jahr die Sonne scheint. Da die Nachtschwärmer
tagsüber meist Im Hotel der Ruhe pflegen,
glöt es einsame Buchten genug. Stille
Bergdörfer zwischen Olivenhainen harren entdeckt zu werden. Und die burggekrönte Stadt Ibiza bietet immer wieder ein herrliches

FOTO: FERDI HARTUNG

# das zweite Gesicht I

entlassen die Ferienjets die

neuen Gäste in das Inseltrei-

ben: In Lederhemdchen, bunten Hot

pants, durchsichtigen Blusen machen

sich viele auf den Weg, die Touristen-

orte zu erobern. Doch wir wollten das

Unsere Suche begann bei einem Wagenverleih in der Feriensiedlung

La Siesta im Südosten der drittgröß-

ten Baleareninsel. Mit einem 34-PS-

starken feuerwehtroten Kleinwagen

ging es in Richtung Santa Eulalia auf

die Tour d'Eivissa, wie das Eiland in

Unser Weg führte zum Fluß Rio

Eulalia vor den Toren der gleichnami-

gen Stadt, der, so wußte der Reisefüh-

rer, als einziger Fluß der Balearen

Benbrücke angekommen, erinnern

nur noch tiefe Gräben im Flußbett,

daß hier einmal Wasser in Richtung

Meer geflossen ist. Unweit des ausge-

trockneten Flußlaufs erhebt sich un-

Puig de Missa, fast majestätisch über

die kaum bewachsene Ebene rund

von weißen Mauern und Agaven um-

säumten Straße vom Ortseingang

hinuf, zu einem Arkaden-geschmück-

in die hell getünchte Kirche, die der

ten Vorhof. Eine breite Treppe führt

um Santa Eulalia. Er wird gekrönt

i liais ser erstes Ziel, der 100 Meter hohe

yon einer Festungskirche aus dem 14.

Jahrhundert. Wir folgen einer engen,

"andere" Ibiza entdecken.

der Landessprache heißt.

dhafis Valer &

the Marine

tend of Marie

The latter of the safeting

volume to distance of

many for Schie

APP 化二氢抗毒素

of earlies age

Sec. 3 (4) 34

an in North Section

the same of the same

force income

den Grundmauern einer arabischen Moschee erbaut hat - nur eine der vielen Spuren, die 400 Jahre Araberherrschaft auf der Insel hinterlassen hat. Den kargen Innenraum mit einfachen Holzbänken überragt ein barokcker Hochaltar. Um den viereckigen Bau herum führt ein Rundgang an den Bastionen und Schießschar-ten der wehrhaften Kirche vorbei. Im Schatten eines Olivenbaums spielen munter zwei weiße Katzen, Neben der Kirche liegt das Museo Barrau mit Werken des katalanischen Malers Laureano Barrau, der 1957 in Senta Eulalia 94jährig starb.

Während wir die schlichte Kirche und das Museum bewundert haben, ist es stetig heißer geworden. Entlang pahnengesäumter Ramblas, dem Zentrum jeder spanischen Stadt, geht es von Santa Eulalia weiter nach Playa d'es Cana. Beiderseits der holprigen Straße, die zu der Ferienkolonie am Khippenstrand führt, stehen hohe Dattelpalmen: Kein Lüftchen rührt sich. Über eine staubige Sandpiste erreichen wir den Hippie-Markt.

Und da sind sie dann wieder, die vielen extravaganten Typen, die das Image von Ibiza prägen. Dichtes Gedränge herrscht zwischen den zahllosen Ständen, die inmitten von Ferienhäusern und Bars aufgebaut sind. Es gibt nichts, was auf diesem Wochenmarkt nicht zu finden ist. Keramik, bunte T-Shirts, Kitsch, Mini-Bikinis,

Aquarelle mit Ibiza-Motiven und allerlei Schnick-Schnack locken die Käufer. Paradiesvögel machen hier als clevere Verkäufer ihr Geschäft. An einem Schmuckstand parliert der Hippie-Händler in wallendem Gewand in besten Spanisch, erklärt in Englisch und Französisch die Herkunft der Edelsteine und antwortet uns in bestem Schwäbisch auf unsere

Der Weg zurück in das Landesinnere führt durch dichte Olivenhaine, Feigenplantagen und kleine Dörfer. Kaum eines ihrer Flachdachhäuser mit den für Ibiza charakteristischen Vorbauten, die vor Sonne und Regen schützen, glänzt nicht in schmuckem Weiß. Grün oder rot gestrichene Fensterläden setzen dazu kräftige Kon-

Frage nach den Preisen.

Dann klettert unser Wagen über enge Serpentinen entlang karger Terrassenfelder und dichter Kiefernwäldchen. Bergab folgt die Straße einem Tal, das sich zur belebten Strandbucht von Cala San Vincente öffnet. Das glasklare türkisblaue Wasser lädt zum Baden ein.

Ein Blick auf die Karte weist den Weg zu der kleinen Pfarrkirche von San Vincente Ferrer. Wie ein bockiger Esel poltert das Auto über einen alten Karrenweg zum nächsten Halt. Doch die Mühe ist umsonst. Die große schwarze Holztür der Kirche, über der eine Tafel mit der Inschrift "Tor

zum Himmel" in das Mauerwerk eingelassen ist, bleibt verschlossen. "Heute keine Besichtigung" erklärt ein Holzschild im Seitentrakt.

Vom höchsten Punkt einer Paß-Straße blicken wir über das nächste Ziel der Inseltour. Unter uns liegt die Bucht von Cala Portinatx. Wie ein Fjord erstreckt sie sich weit in das Landesinnere. Zum Meer hinaus schützen die Klippen des Punta Ma-res den idvilischen Badeplatz mit sei-nem flachen Sandstrand. Weiter drau-Ben im tiefblauen Meer schnorcheln Unterwassersportler durch Riffs und

Die Entdeckungsreise führt uns weiter in das Dörfchen San Miguel Gleich hinter seiner kleinen Kirche endet die geteerte Straße. Durch ausgedehnte Weinfelder und Olivenhaine, die auf fruchtbarer dunkelroter Erde wachsen, entlang alter Fincas hüpft unser Wagen von Schlagloch zu Schlagloch weiter his nach San Mateo. Es ist Mittag, die Sonne steht hoch am Himmel, als wir San Anto-nio, die zweitgrößte Stadt auf Ibiza und Zentrum des Inseltourismus, erreichen. Trotz der Hitze wimmelt es am kleinen Sandstrand und zwischen den Hochhäusern vor Touristen. Grelle Neonreklame lädt schon jetzt zum abendlichen Diskothekenbummel ein. Echte Ibizenkos halten der-

Eine Tortilla stärkt uns für die

Rückfahrt. Sie führt durch die Sierra de San José mit dem höchsten Berg der Insel, dem 475 Meter hohen Atalayasa und üppiger Flora zur Höhle Cova Santa, die direkt an der Schnellstraße nach Ibiza Stadt liegt. Für achtzig Pfennig Eintritt bietet die Höhle prächtige Tropfsteingebilde und angenehme Kühle.

Von hier ist es nur noch ein Katzensprung bis nach Ibiza-Stadt, Schon von weitem sieht man die 1585 vollendete Befestigungsanlage mit ihren sieben mächtigen Bastionen und der alles überragenden Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert. Noch heute ist diese Oberstadt nur durch drei Tore von der Unterstadt aus zu erreichen. obwohl die Zeiten lang vergangen sind, da Berber und Türken die Stadt erobern wollten. Unter dem warmen Licht der Spätnachmittagssonne kraxeln die Inselglobetrotter hinauf zur Zitadelle. Phantastisch ist der Blick vom Vorhof der Kathedrale über das Meer bis zur Nachbarinsel Formente-

Ganz anders als die Festung präsentiert sich die pittoreske Unterstadt mit dem alten Fischerviertel Sa Penja. Im Gewirr von schmalen Gäßchen wechseln sich Restaurants, illustre Bars und Diskotheken ab. Einige der kleinen weißen Häuser gehören noch alten Ibizenkos. Sie sitzen auf Holzstühlen vor der Haustür, schauen leicht verwundert auf das hektische

Treiben der Inseltouristen. Gleich daneben wartet eine der ungezählten Boutiquen auf zahlungskräftige Kunden. Der letzte Schrei aus Italien liegt zwischen verspiegelten Wänden, wird bei dezenter Musik angepriesen. In der nächsten Gasse ist es das Neueste aus Frankreich, das eine schicke Verkäuferin inmitten weißer Marmorsäulen und Porzellantiger feil bietet.

Unweit davon, an den Markthallen sind die Spanier wieder unter sich. Frisches Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch für Paella, Kaninchen in Knob-lauch und vieles mehr lädt zum Kauf ein. Noch ist Zeit bis zum Abendessen, das für die Spanier nicht vor 21 Uhr beginnt.

Ein letzter Abstecher gilt der langen Hafenpromenade von Ibiza. Von hier legen die Fährschiffe nach Palma, Barcelona und Valencia ab. Langsam beginnt sich das Nachtkarussell von Ibiza zu drehen. In den Fischrestaurants am Hafen finden sich die ersten Gäste ein.

Wir haben ein anderes Ziel. In Santa Eulalia wartet ein Tisch im Restaurante El Vergel. Krabben, Seewolf-Filet. Kaninchen und Rotwein krönen die Tour über die Insel mit den so verschiedenen Gesichtern.

THOMASTHOMER

Auskuuft: Spanisches Fremdenver-kehrsamt, Bethmannstraße 50-54, 6000

# NACHRICHTEN

## Österreich erhöht Maut

Für die Tauernautobahn und die Felbertauernstrecke erhöht Österreich die Mautgebühren von 14 Mark auf 26 Mark für die einfache Fahrt Beim Kauf einer 20-Punkte-Karte zum Preis von 93 Mark reduzieren sich die Kosten für eine Fahrt allerdings auf knapp zehn Mark Mit dieser Karte, die ein Jahr gültig und übertragbar ist, können auch alle anderen mautpflichtigen Autobahnen und Tunnels der Alpenrepublik benutzt werden.

## Betten für Sparsame

In Deutschland gibt es derzeit 787 Bauernhofbetten, in denen eine Übernachtung mit Frühstück nicht mehr als 20 Mark kostet. Daß der Gast dennoch einen vollwertigen Urlaub erwarten kann, garantiert die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, die alle Bauemhöfe mit ihrem Gütesiegel ausgezeichnet hat. Das Qualitätszeichen weist den Hof als funktionstüchtigen Landwirtschaftsbetrieb aus und garantiert für die Ausstattung der Zim-mer mit Bad oder Dusche. Neben dieser vom ADAC veröffentlichten Broschüre informieren weitere Bände über preiswerten Urlaub in Österreich, Südtirol, Jugoslawien.

## Flug Salzburg – Frankfurt

Mit Beginn des Sommerflugplans wurde Salzburg in das Flugnetz der Luithansa einbezogen. Für die Ta-gesrandverbindung von und nach Frankfurt gilt folgender Flugplan: Salzburg ab 7,00 Uhr, Frankfurt an 8.05 Uhr (täglich außer Sonntag); Frankfurt ab 21.30 Uhr, Salzburg an 22.25 Uhr (außer Samstag).

| Agypten                           | 1 F                 | fund                      | 2,55             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| Belgien                           | 100 F               | ranc                      | 5,04             |
| Dänemark                          | 100 B               | ronen                     | 28,50            |
| Finnland                          | 100 F               |                           | 49,25            |
| Frankreich                        | 100 F               |                           | 33,75            |
| Griechenland                      |                     |                           |                  |
| Großbritannie                     | n 1 F               | firnd                     | 3,91             |
| Irland                            |                     | fund                      | 3,18             |
| Israel                            | îŝ                  | chekel                    | 0,008            |
|                                   | 1000 ĩ              | ire                       | 1.63             |
| Jugoslawien                       |                     | inare                     | 1.60             |
| Luxemburg                         | 100 F               |                           | 5.04             |
| Malta                             |                     | fund                      | 6,90             |
| Marokko                           |                     | irham                     | 34,50            |
| Niederlande                       |                     | ulden                     | 89,40            |
| Norwegen                          |                     | ronen                     | 35,75            |
| Österreich                        |                     | chilling                  | 14,35            |
| Portugal                          |                     | scudos                    | 2,20             |
| Rumānien                          | 100 L               |                           | 5,75             |
| Schweden                          |                     | ronen                     | 35,75            |
| Schweiz                           |                     |                           | 120,25           |
| Spanien                           |                     | eseten                    | 1,87             |
| Türkei                            | 100 P               |                           | 0,95             |
|                                   |                     | inar                      |                  |
| Tunesien<br>USA                   |                     |                           | 4,00             |
|                                   |                     | ollar                     | 3,26             |
| Kanada                            |                     | ollar                     | 2,37             |
| Stand vom 7, M<br>Dresdner Bank A | ai – mi<br>G, Esser | itgeteilt v<br>a (ohne Ge | on der<br>währ). |
|                                   |                     |                           |                  |

Gast sein im Maritim.

Auf Malta, Teneriffa, Mauritius, in Travemünde oder Timmendorfer Strand.

Denn Urlaub ist eine Frage des Anspruchs.



Im MARTIM erleben Sie, was Sie sich wünschen. Aktiv, erlebnisreich, individuell, unterhaltend, voller Abwechslung, Wohnen und sich verwöhnen lassen in exclusiver Atmosphäre. In komfortabel ausgestatteten Zimmern, durch excellent geschultes Personal. First-Class-Hotels, immer an ausgesuchten Plätzen, mit Spezialarrangements für Ihre Ferien, für den Kurzurlaub oder Wochenendspaß.

In Travemünde haben Sie die Wahl zwischen dem MARTIM Strandhotel Tel (04502) 75001 mit dem Night-Club über den Wolken und dem traditionsreichen Kurhaushotel Tel (04502) 811.

In Timmendorfer Strand freuen wir uns auf Sie im MARITIM Seehotel Tel (04503) 5031 direkt am Strand mit dem Gourmettreff "Orangerie" oder im MARTIM Golf & Sporthotel Tel (04503) 4091 mit dem außergewöhnlichen Freizeitangebot.

Informationen und Buchungen der MARTIM Hotels auf Malta, Mauritius und Teneriffa über MARTIM Hotel-Reisedienst Tel (0211) 350678 oder in Ihrem

MARTIC Hotels auch in: Bad Homburg Tel (06172) 28051 - Bad Salzuffen Tel (05222) 1451 - Bad Sassendorf Tel (02921) 5990 - Braunlage Tel (05520) 3051 - Darmstadt Tel (06151) 80041 Fulda Tel (0661) 28 20 · Gelsenkirchen Tel (02 09) 159 51 · Hamm Tel (0 2381) 130 60 · Hannover Tel (0511) 165 31 · Kiel Tel (04 31) 350 50 Mannheim Tel (0621) 45071 · Würzburg Tel (0931) 50831 · Nümberg (ab '86) Tel (0911) 23630



# **TOURISTIK**

REISE-WELT • Magazin für die Freizeit

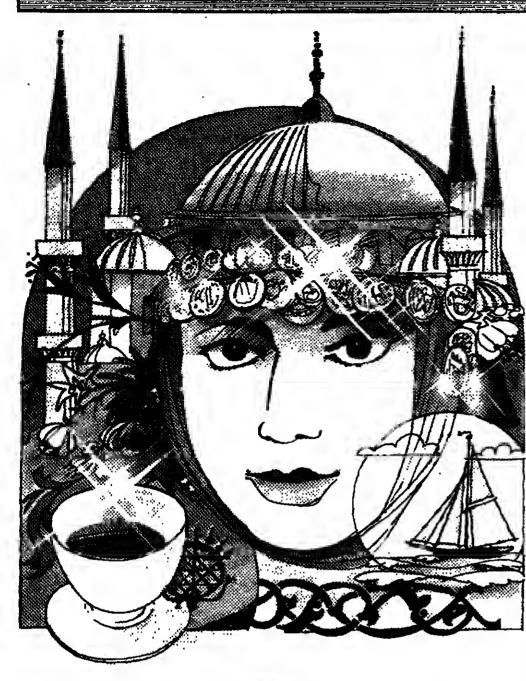

# Sonne, Kultur, Meer und mehr

Als Urlaubsland hat Ihnen die Türkei viel zu bieten. Wo können Sie schon 8.000 Kilometer Küste finden und dabei auch noch zwischen Mittelmeer, Schwarzem Meer, Agaischem Meer und Marmara-Meer mit seinem kristallklaren Wasser wählen. Und der sprichwörtliche blaue Himmel begleitet Sie an 300 sonnigen Tagen.

Doch damit nicht genug. Denn die Türkei hat mehr als nur Meer. Reizvolle Städte und eine Vielzahl antiker Stätten vermitteln Ihnen den Zauber dieses traumhaft schönen Landes mit seiner außergewöhnlichen Kultur.

Erleben Sie die köstliche Gastronomie mit ihren lukullischen Genüssen und die überaus herzliche Gastfreundschaft.

Faszinierende Folklore, die Sie nie vergessen werden, und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten lassen Sie diesen Urlaub einmal anders genießen.

Türkei - wo Gast und Freundschaft noch ein Wort ist.



# 

# Studiosus = Studienreisen **Studien**

Perne Kulturräume und Kunstschätze en mit Hallo-bzw. Vollpension. Anerkannt fachkundige Reiss

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 Munchen 2, Telefon 089/523000

# Lufthansa

ABC-Fing 16, 7, -7, 8, 85 Frankfurt - Los Angeles -Frankfurt

Stand-by-Flug ab Frankfurt, Bestä-tigung 5 Wochen vor Abflug DM 1 599,00 ab Frankfurt, Düsseldorf, Köln/ Bonn, Stuttgart, Festbuchung DM 1 699,00

ab Berlin, Bremen, Hannover, Ham-burg, Nürnberg, München, Saar-brücken, Feetbuchung DM 1819,00 Eddustypreise für Mietwagen und Busrundreise.

RIC REISEBÜRO

Kumeliusstr. 6 6370 Oberursel, Tel. 091 71 / 560 87

# Charterflüge **R** Irland Hamburg-Shannon yom 18, 5,-28, 9, 85 Norwegen Hamburg - Sogndal Kataloge im Reisebürd Prospekt – Service 04 21 - 89 99 - 2 99

NONSTOP-FLUG MIT JUMBO Frankfurt-Los Angeles- 1495: Frankfurt 16.7.-6.8. TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 -Adenauer-PL 15, 02 28/46 1663

SprachKurse SprachReisen

England Irland · USA
Frankreich · Italien · Spanien
Ale Informationen im kosteniosen
32-aetigen Programm 1985
SSF - Sprachreisen GmbH
Albert im FDSV - Fachmetond Outscher
Sprachreise Veranscher 22
7800 Freibung · Bismarckallee 2a
© (0761) 2100 79 · Telex 772 1544

vem 10, 7.–29. 7. 1985

Information + Buchung: EPENTEN LINES

Hobby-Ferien

Verlebon Sie unvergefliche Femen is Griechenland, zwischen dem Meer um Athen. Unser Chub-Hotel erwartet Sie

# Kanada

Campmobil entdecken Typ TC 9 für 2-3 Personen

Dazu preiswerte ABC-Flüge. Prospekt "Kanada - Alaska -USA" im Reisebüro oder von

Mit den Iren musizieren.

Sealink bringt Sie günstig hin.

In Irland geht's ab und besonders im

Pub. Da trifft man noch Barden, die gälisch

singen und hört Instrumente, die es sonst nicht mehr gibt. Seolink bringt Sie him in die-ses Vergnügen. Sie buchen den sparsamen Landbridge-Tarif der Fähren von Seolink, und die fahren sie vom Festind nach Eng-

land (auf 9 Rauten täglich bis 100 mal) und von England nach irland (auf 3 Routen tägich bis 30 mal). Hin und zurück. Günstiger als letztes Jahr: Ab 679 Mark für Sie und Ihr Auto mit Wein, Weib und Gesang, Wollen

Sie mehr wissen, dann fragen Sie im Reise-

büra oder rufen Sie uns an. Wir schicken

ihnen kostenios Reiseführer und Fahrplan.

069-252033

**WOLTERS REISEN 💯** 

€ EPIROTIKI LINES Kreuziahri-Spezial

Cumoren - Amsterdom - Son, Licio -La Corura - Vgo - Ussana -la - Sugas - Vana - Corsaras -Cassa - Jako - Islandu -Chanakinio - Prius

aliee 8, 2900 Hambury Tel, 0 40 / 44 38 32

für Alleiareisende

Augen, Unser Crib-Holes erwarte mit Ausfälgen, Sport, Malen, Töp etc., im Kreise neuer Freunde. TRANEL-REISEN URSULASTR. 1 SSSS WUPPERTAL 1

mit dem

100 Freikilometer pro Tag 1 Woche ab DM 588,-

# Ihr Urlaubsland Schwarzmeer-

Karpaten
Ruhe und Erholung in unberührter Natur. Wandern, Reitinner, Ausfüge, Bergtouren,
umfangreiche Kultur- und
Folkloreangebote u.v.m. In
den berühmten Luftkurorten
SINAIA, PREDEAL und
POIANA BRASOV finden
Sie moderne Hotels mit erleküste Die beliebten Badeorte MAMAIA, EFORIE, NEP-TUN und JUPITER bieten alles für den abwechslungs-Familiemurlaub. Breite Strände, komfortable Hotels, Spielplätze, Kinder-betreuung, viel Spaß, Sport und Unterhaltung – sowie zahlreiche Ausflugspro-gramme im In- und Ausland. Sie moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Verständnis für Kinder. Besonders großzügig sind unsere Kinder-Ermä-2 Wochen VP incl. Flug ab DM 644.-

Rigungen. 2 Wochen VP incl. Flug ab DM 499.-

## Kuren

Kur-Urlaub in namhaften Heilbädern wie BAD HER-CULANE, FELIX, TUS-NAD, SOVATA, CALIMA-NESTI, SLANIC in den Kar-paten und EFORIE, MEP-TUN, MANGALIA an der Schwarzmeerküste. Geboten werden international aner-Naturheilverlahren kannte gegen Rheuma, Herz- und Gefäßkrankheiten, Frauen-leiden, Hautleiden, Erkrankungen des Verdauungstrak-tes – sowie ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm. 3 Wochen VP incl. Flug

ouer mit Vorreservierungen. Angeboten werden z.B.: © Fly & Drive I Wo. Schwarzmeer-küste, 1 Wo. Rundreise im Mietwagen. . Hotel- w. großzügige Kinderermißi-gung, Bons für 5 I Super oder ab DM 29, - pro Tag.

Auto-Reisen

Im eigenen Auto oder mit dem Mietwagen, auf eigene Faust-oder mit Vorreservierungen.

u.Kurab DM 1239 .-

Große Karibik-Kreuzfahrt

Karibik-Kreuzfahrt - Teil 1

Karibik-Kreuzfahrt - Tell 2

Weitere Informationen über Rumänien erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder direkt von uns.

Neue Mainzer Str. 1 · 6000 Frankfurt/M. · Tel. 069/23 69 41-3 Cornellusstr. 16 · 4000 Düsseldori · Tel. 0211/37 10 47-8

□ Schwarzmeerküste □ Karpaten

□ Kuren ☐ Auto · Reisen

Nedrermann Seereisen

<sup>TS</sup>MAXIM GORKI: Extra

Karibik-Kreuzfahrt im Herbst'85.

Auf Grund der starken Nachfrage nach Kanbik-Kreuzfahrten führen

wir am 4, 10, 85 eine fünfwochige Sonderreise zu den schönsten insein der Karibik durch. Ebenfalls buchbar sind zwei Teilstrecken als Flug. Kreuzfahrt-Kombination.

Genua - La Palma/Kanaren - Barbados - Martinique - Dominica -

St. Lucia - Tobago - Bequia/Grenadinen - La Guarra/Caracas -

Aruba – Jamaica – Cuba – Haiti – Dominikanische Republik – Tortola/ Jungferninsein – St. Maarten – Madeira – Bremerhaven. Vom 4.10. bis 10.11.85 (38 Tage), je Person schon ab 5.950,—

Von Genua bis La Guaira/Caracas, Route wie nben beschrieben. Vom 4.10. bis 21.10.85 [18.Tage], inkl. Rückflug 3.980,— von Caracas nach Frankfurt, je Person schon ab 3.980,—

Von Caracas/La Guaira bis Bremerhaven. Route wie oben beschrieben. Vom 21. 10. bis 10.11. 85 (21 Tage), inkl. Hinflug 4 640 -

Beratung und Buchung in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS – 67 x in Deutschland. Telefonische Expertenberatung: 0 69/2 69 03 99.

- der RUMÄNIEN-SPEZIALIST für Ihre Buchung mit individ. Arrangement



# Osland aus Passion

14. Sept. '85

MEXIKO-RUNDREISE

ab Frankfurt/M.

A-REISEN Postfach 11 01 22

Postfach 11 01 22 6000 Frankfurt 1 Tel. 0 69 / 23 01 63

DM 5685,-DM 5590,-

Hotel-Rundreisen, Trekkings, Mietwagen u.a., günstige Flüge u., Fähre wöchentlich Mai – Sept. WIR SIND DER ISLANDSPEZIALISTI

en ocean tours. Tizianstraße 3, 8200 Rosenheim, Telefon (08031) 666 16



Lexus-Motorvacht 12 m, 2x 120-PS-Diesel mit erfahr. Skipper

Eriebnisreise für 5 Passagiere, zuf der schönen Donau ab Pas-sau, inkl. Frühstück. Wochentl DM 800,- pro Person Dieselkosten zu verchartern. Näheres bei Helmat Eisebith Paracelsussir. 5, 8900 Augaburg Telefon 68 21 / 3 80 48 oder 68 21 /

55 59 94 UNIFLUG GIESSEN RESEVERATIONS

HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS Asunción 2080,- Montevideo 2130,-Bogotá 1550,- Ouño 1660,-Buen, Aires 2080,- Reeife 1680,-Curacas 1410,- Rio de Jan. 1985,-La Paz 2655,- Santia Craz 2120,-Lima 1700,- Santiago 2130,-Mexico C. 1640,- San Paulo 1985,-Flugreisen zu Tiefstprei: Tel. 9 64 03 / 7 18 74 Malta bietet mehr als Strand und Sonne -

Hotel), EP 1056, DM: Mitteld /S., HP 882, DM: Lax. App., 819, DM. Oriz. Preise ab HH. Transfer a. 2 × witch. Betreuung am Ort. Tet. 8 49 / 2 79 80 25

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

#### SÜDAMERIKA Peru-Kolumbien Lima-Cuzco-Machu Picchu

zonas – Bogotá – San Augustin 24tägige Sondergruppenrelse 18. 6.-11. 7. 85

Superpreis
Sonderprogramm
Anmeldung

City-Reisebliro

Reiseführer.

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu ent-

decken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter

Umständen mehr Informationen für einen schönen

Urlaub finden als in manchem dickbändigen

Herzog-Friedrich-Straße 3 8220 Traunstein - Tel. (08 61) 40 17

Who the half DM 1181,-

100

Table 1, 1874

72 W. Carlo

45:00 ·

IRLAND, DAS REITERLAND

Die ideale Kombination

Verbinden Sie Ihre Ferien mit Golf-spielen. Unsere Angebote: Dom Pedro, Dona Filipa, Quinta do Lago / Algarve, Portugal. Anfragen und Buchung MOTIF GmbH, Thorwaldsenstr. 43, 6000 Frankfurt/M.

Weltweite Flüge Sprechen Sie mit Spezialister Reisebüro Sky Tours Tel 0 68 / 76 26 67 od. 76 10 83

# Wo der Urlaub am schönsten ist - Aktuell -

Pringstangebot v. 26,-5,-8.6. 85 Pro Pers./Tag im DZ m. Du/WC, HP. HOTEL ABILDGAARD OTEL SANDKAAS

...zum Economy-Preis.

Mit Olau, der einzigen deutschen Linie im Kanal. Erleben Sie Reisekomfort in völlig neuen Dimen-sionen, wie sie nur die Jumbo-Fährschiffe "Olau Britannia" und "Olau Hollondio" bieten können. Abfahrten jeden Mittag, jeden Abend, jeden Tag. Von Vlissingen in Holland nach Sheemess bei London.



Viele Fährfahrten zum Spartarif sowie England-Rundreisen, über 600 Ferienhäuser und London-Ängebote wie z. B. 2 Tage London mit Hotelübernachtung/frühstück inkl. Seereise und Bustransfer p. P.



SEALIKAT

# Kunstgenuß pauschal – von Salzburg bis Macerata

B. C. Bonn Kulturreisen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da es für Einzelpersonen oft schwierig ist, Karten zu Festspielaufführungen zu bekommen oder während besonders attraktiver Ausstellungen beispielsweise vor Ort ein Zimmer zu finden. Anreise. Unterbringung, Eintrittskarten zum Paket verschnürt und dazu noch eine qualifizierte Reiseleitung entheben den Reisenden aller Mühe und sichern ihm optimalen Kunstgenuß.

uto-Reisen

Section of the contract of the

when the section is the section of t

3M 29.- Plat

no Reisen by

O:0:0:0:0

KI: Extra ?

5.95

antition is not it the grandstate . . . .

.... -4-0"

DMIR

DMS

Woltweite #

Reiseburo Shi

DANEMA

IODAHO Aktuell

Ferring Control

18.0

gar Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria

174'31

Auf diesem besonderen Reisemarkt hat sich jetzt ein neuer Veranstalter etabliert, der als Spezialist für Studienreisen durch den Indischen Subkontinent seit über zehn Jahren einen Namen hat. Kultur-Kunst-Musik-Reisen heißt die neue Abteilung vom Indoculture Reisedienst (Bismarckplatz 1, 7000 Stuttgart 1). Der jetzt veröffentlichte Reiseprospekt mit Kunst- und Musikreisen hat teilweise bereits ausgeschriebene Programme der Gesellschaft für internationale Musik- und Kunstbegegnung e. V. aus Münster übernommen, die vor wenigen Wochen sämtliche Aktivitäten einstellte. Zu den "Bonbons" des Programms gehören Reisen zu den Salzburger Festspielen, zu den Opernfestspielen in Ravenna und Macerata und eine Sonderreise nach Berlin zur "Horizonte 85".

Die siebentägige Busreise nach

Salzburg (ab Stuttgart, mit Buszubringer ab Münster und Zusteige möglichkeiten in Duisburg und Wiesbaden) vom 16. bis 22. August enthält vier Festspielaufführungen jeweils mit einem Einführungsvortrag Gegeben werden die Oper .Il ritorno d'Ulisse", ein Ballett der "Matthäus-Passion", ein Liederabend mit Werken von Wolf, Schönberg, Strauß und ein Kammerkonzert mit Beethoven-Stücken. Stadtbesichtigungen und ein Ausflug ins Salzkammergut runden das Programm der Reise ab, die inklusive Unterbringung in einem Mittelklassehotel und Halbpension ab 1780 Mark kostet.

Die Musikstudienreise nach Ravenna und Macerata findet vom 5, bis 12. August (ab/bis Stuttgart) statt. Im Mittelpunkt stehen Aufführungen der Opern Cavalleria Rusticana, Bajazzo, Rigoletto, Aida und Lucia di Lammermoor (Preis ab 2180 Mark).

Liebhaber asiatischer Kunst wird die Sonderreise nach Berlin vom 14. bis 17. Juni interessieren, bei der die Schätze aus der verbotenen Stadt, Kabukitheater und traditionelle koreanische Musik zu erleben sind. Mit Flug, Übernachtung/Frühstück und Führungen kostet die Reise beispielsweise ab Hannover 980 Mark. Für alle Reisen wird rasche Anmeldung empfohlen, da nur begrenzte Kontingente

# Gekaufte Wetter-Garantie?

Ja, hätten wir in unseren schönen Feriengebieten vor der Haustür eine Wettergarantie, dann machte ich nur noch Urlaub in Deutschland und würde überhaupt nicht mehr in den Süden reisen. Ein häufig wiederholter Stoßseufzer, wenn von Ferien und Reisen die Rede ist. Weil es in unseren Breiten aber an vielen Tagen im Jahr regnet und es mindestens sechs Monate kalt und häßlich ist, entschließen sich Millionen Deutsche zu weiten und teuren Reisen in die südlichen Sonnenländer Europas und in Übersee. Nicht ausschließlich deswegen, aber ganz sicherlich auch aus diesem Grund.

Man fliegt dorthin, wo "365 Tage im Jahr die Sonne scheint", wo "Regen ein Fremdwort ist" und "es das ganze Jahr über wohlig warm ist". So die Werbesprüche rund um den Aquator.

Wie aber war die Wirklichkeit in den letzten zwölf Monaten? Kälte und

Regen auch in Australiens Sommer, ja sogar am Ayers Rock, dem heißesten Flecken in der Wüste. Schneefall in Marokko und Tunesien, sechs Wochen von drei Sommermonaten Dauerregen in der "Sonnenstadt" Rio de Janeiro, ebenso auf Tahiti, Kälte in Kalifornien, Frost in Florida, Minustemperaturen im italienischen Frühling und schwere Stürme, die über verträumte Hawaii-Inseln fegten.

Wettergarantie, die man mit teuren Flügen in entfernte Länder einkaufen kann? Sonne auf Bestellung? Nie Regen und Kälte? Das gibt's schon: In Faya Largeau, mitten in der Sahara. Doch wer will da schon hin . . .

Zielen auch Glücksache ist, ob nun gerade die Sonne scheint oder nicht, was bleibt dann noch von den Argumenten gegen den Urlaub im eigenen



# Salomons Palast am Roten Meer

Wenn ein tüchtiger Geschäftsmann träumt, kommen meist sehr handfeste Dinge dabei heraus. So war das auch bei David Lewis. Er träumte davon, ein großes Luxushotel in Eilat, dem südlichsten Zipfel Israels, zu bauen. Vor mehr als flinf Jahren sprach er mit Fachleuten darüber.

Standort unmöglich. Da fing David Lewis an: In fast vierjähriger Bauzeit entstand für rund 30 Millionen Dollar das "King Salomon's Palace", das nach kurzem Probelauf mit einheimischen Gästen jetzt für den internationalen Tourismus eröffnet wurde. Kein unbedeutendes Ereignis, denn Tourismus ist die Hauptdevisenquelle für Israel.

David Lewis, der sein Brot mit Ju-

Die winkten alle ab und fanden die

Hafenstadt Eilat am Roten Meer als

gend-Mode (Chelsea-Girl und Chelsea-Boy) in Großbritannien verdient. ist kein Neuling im Hotel-Gewerbe. Die Lewis-Gruppe ist Besitzer oder Wenn es aber an allen angenehmen Miteigentümer von mehr als 30 "Iberotels" in Spanien. Zusammen mit der Touristik Union International (TUI), die ebenfalls an den "Iberotels" finanziell beteiligt ist, sollen nun nach spa-HOR . nischem Muster die "Isrotels" ver-

marktet werden. "King Salomon's Palace Eilat" ist das Flaggschiff mit 382 Doppelzimmern, 16 Studios und 23 Suiten. Die Isrotel Hotel Management Ltd. hat auch die Leitung des "Lagoona" mit 253 Zimmern über-

Daß sich für das erweiterte Hotelangebot in Eilat auch genügend Gäste aus Deutschland einfinden werden, sieht die TUI schon jetzt an den um 50 Prozent gestiegenen Buchun-gen. Erstmals bietet der Reiseveranstalter für den Sommer '85 Eilat als reinen Radeurlaub an, nachdem zuvor nur Kombinations-Gäste nach einer Rundfahrt in den Süden kamen.

Die Preise im "King Salomon's Palace" entsprechen denen vergleichbarer "à-la-Carte-Hotels" beispielsweise in Spanien. Den Gast erwarten in erster Linie Aktivitäten in und auf dem Wasser. Mit diesem Pfund kann Eilat wuchern, ist das Rote Meer doch das Europa am nächsten gelegene tropische Meer mit Korallen und farbenprächtigen Fischen, Das Wasser ist klar und südseeblau und dem Tauchbegeisterten erschließt sich eine vielgestaltige Unterwasserwelt aus bizerren Korallengärten, Lagunen und Riffen. Wer selber nichts vom Tauchen hält, kann von einem Unterwasserobservatorium aus in sieben Meter Tiefe das unterseeische Leben betrachten. Ausflüge mit Segelyachten führen beispielsweise zur Koralleninsel mit den Resten einer Kreuzritterburg und einer Moschee, von der man eine herrliche Aussicht hinüber nach Eilat, Agaba und Saudi-Arabien hat.

Ein hoteleigenes Entertainment-Team sorgt von früh bis in die Nacht für Abwechslung (der man aber, bis auf die morgendlichen Aerobic-Bemühungen am Pool, leicht ausweichen kann). Zur Unterhaltung am Abend treten bekannte Gruppen aus Israel an.

Wer genug vom Wasser hat, kann einen Abstecher in die Wüste machen. Im nahegelegenen Sinai-Gebirge gibt es für Off-Road-Fans die schönsten Touren. Eine Straßenkarte, auf der Strecken nach Schwierigkeitsgrad farblich unterschiedlich dargestellt sind, führt zu den Sehenswürdigkeiten dieses grandiosen Gebirges. Allein die Fahrt zum Red Canyon ist die Leihgebür für einen kleinen Jeep wert.

Auskunft: Staatliches Israelisches Verkehrsbiro, Westendstraße 4/III, 6000 Frankfurt

# MEDIZIN IM URLAUB

# Pflaster hinterm Ohr

Für neun von zehn Urlaubern beginnt die schönste Zeit im Jahr regelmäßig mit demselben Ritual: Sie müssen leiden, bevor sie das ersehnte Ziel erreicht haben. Reisekrankheit (Kinetose) nennt man diesen Zustand, der sich durch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, häufiges Gähnen und Schweißausbrüche ankündigt und schließlich zu Schwindel, Übelkeit und Erbrechen steigern kann. Auslöser dafür sind ungewohnte Bewegungen und Sinneseindrükke, sei es das Stampfen und Schlingern eines Schiffes, die Serpentinen-fahrt im Auto, das Abheben des Flugzeuges oder der rasche Blickwechsel in der Eisenbahn.

Hier empfiehlt sich der Grundsatz: Vorbeugen ist besser als heilen. Antiemetika (Bonamine, Emesan, Peremesin, Dimenhydrinat retard ratio pharm, Rodavan, Vomex A) können teilweise schon sechs bis acht Stunden vor Antritt der Reise eingenommen werden. Wer mit dem eigenen Auto an- oder abreist, sollte bedenken, daß diese Präparate die Reaktionsfähigkeit deutlich herabsetzen.

Schiffsärzte spritzen heute in besonders schweren Fällen von Reisekrankheit den Wirkstoff Promethazin (Phenergan, Atosil). Die angenehmste Art der Anwendung eines Anti-Kinetose-Mittels aber ist zweifellos das hinter dem Ohr zu tragende daumennagelgroße Transderm-Pflaster (Pakkungen zu zwei und fünf Stück, ohne Rezept in Apotheken). Der Wirkstoff Scopolamin, der aus dem Pflaster (meist 24 Stunden) kontinuierlich in die Haut abgegeben wird, führte aber in einigen Fällen zu unliebsamen Nebenwirkungen wie Kreislauf und Sehstörungen. Schwangere, Kinder unter zehn Jahren und Menschen mit Grünem Star sollten das Pflaster nicht verwenden.

Neben diesen Medikamenten gibt es eine Reihe von homöopathischen Mitteln gegen die Reisekrankheit. darunter Kockelkörner (Anamirta cocculus) und Ingwer, als frische Knolle vom Markt oder aus der Apotheke in Tropfen- und Kapselform

Vorbeugend wirkt auch die Platzwahl im Verkehrsmittel: im Bus die Plätze vorne, auf dem Dampfer die Kabinen mittschiffs, im Flugzeug die Sitze zwischen den Tragflächen. Ein leerer Magen schützt übrigens nicht vor der Reisekrankheit.

Mit einem besonderne Problem ha ben Fernreisende zu kämpfen, die bei West-Ost oder Ost-West-Flügen jängere Distanzen zurücklegen und dabei "mit" oder "gegen die Zeit" fliegen. Der menschliche Organismus – die "innere Uhr" – braucht nämlich drei bis sechs Tage, um sich dem neuen Tag-Nacht-Rhythmus anzupassen. Unklug handelt daher, wer gleich am Ankunfistag ein Programm absolviert. Gereiztheit und Müdigkeit sind die Symptome des "jet lag", dieses Phänomens des Düsenzeitalters. gegen das es keine Arznei gibt. Menschen die wegen bestimmter Krankheiten regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, sollten sich vom Hausarzt einen Einnahmeplan aufstellen lassen, der diese Zeitverschiebung berücksichtigt. Ahnliches gilt auch für die Einnahme von Anti-Baby-Pillen.

Urlauber, die in warme Länder reisen, werden häufig schon in den ersten Tagen ihres Aufenthalts mit einer unangenehmen Tatsache kon-frontiert, die Beinamen wie "Montezumas Rache" oder "Touristen-Galopp" führt, doch schlicht und einfach Durchfall ist. Darminfektionen sind nämlich die häufigsten Erkrankungen auf Reisen überhaupt. Etwa jeder zweite Urlauber macht eine solche mehr oder minder schwere Attacke durch. Da sich die Erreger -Escherichia coli, Salmonellen, Viren oder Amöben - auch in der Nahrung und im Trinkwasser tummeln, ist Vorsicht am Platze. Die prägnante Formel der tropenerfahrenen Briten heißt daher: "boil it, cook it, peel it or forget it" (sieden, kochen, schäleo oder vergessen).

Häufig aber ist trotz aller Vorsichtsmaßnahmen der Griff in die Reiseapotheke nicht zu umgehen. Dort sollten für solche Fälle Darm-Präparate (Kohletabletten, Tannalbin, Mexaform S) und Elektrolyt-Glucose-Mittel (Liquisorb B vit) vorhanden sein. Zur Not tut es auch folgende Mixtur: ein Teelöffel Kochsalz, zehn Teelöffel Zucker, ein Glas Orangensaft auf einen Liter, alle sechs Stunden getrunken.

Wen es länger als fünf Tage plagt, sollte den Arzt aufsuchen. Er hat sich dann nämlich keine leichte Form von Reisedurchfall eingefangen, sondern vermutlich Typhus, Paratyphus oder die Amöben-Ruhr. Und gegen die versagt die Selbstmedikation in den meisten Fällen. RUDOLF ZEWELL

WENIGERALS 15 DM

Was 5ie in New York City für weniger als DM 15 unternehmen können.

Museen

Aussichtsplateaus des World Trade Center und des Emplre State

Zoo in der Bronx

Führung hinter die Kulissen der Radio City Music Hall

Überfahrt zur Freiheitsstatue

mit der Fähre

Fahrt zu Staten Island mit der Fahre

Von den Flughäfen New York, New

blemlos erreichbar. Von den Flughäfen Kennedy, Newark and LaGuardia wer-den mehr Flüge zu niedrigeren Kosten

als von jedem anderen Ausgangspunkt

in den Staaten aus in das übrige Amerika

Jersey ist das übrige Amerika pro-

Wie Sie Amerika

entdecken

angeboten.

# Wie Sie sich in New York zurechtfinden, bevor Sie überhaupt dort ankommen.

Ein Leitfaden für Ihren Abstecher nach New York City. Denn je mehr Sie wissen, desto mehr werden Sie dort sehen.



Sich in New York zurechtzueinfach-

sobald Sie die Antwort auf einige wichtige Fragen wissen, z.B.:

Wie finde ich die Freiheitsstatue? In welcher Richtung liegt "Uptown"? Wo kauft man die leckersten Hot Dogs? Oder wie kommt man am einfachsten aus der Stadt zurück zu den Flughäfen? Wo alles seinen Anfang nimmt...

# Aller Anfang ist leicht

In den Flughafen New York/New Jersey finden Sie eine ganze Menge Annehmlichkeiten. Durch unser rot/grünes Kontrollsystem kommen Sie schneller durch den Zoll. Banken, Geldwechselschalter und mehrsprachiges Flughafenpersonal stehen jederzeit zur Verfügung.

Und an unserem Informationsschalter, in der Lobby des internationalen Ankunftsgebäudes im Kennedy Airport, erhalten Sie Informationen, wie Sie am einfachsten in die Stadt-und zurück zu den Flughäfen kommen.

# Von der Kunst, ein Taxi zu rufen

Mit den Armen winken und "Taxi. Taxi" rufen funktinniert in den seltensten Fällen. Ein Wagen ist nur dann frei, wenn die vierstellige Zahl in der Mitte des Dachaufsatzes aufleuchtet. Lesen Sie in beleuchteter Schrift "OFF DUTY"

ON RADIO CALL

oder "ON RADIO CALL", ist der Wagen nicht verfügbar. Bei ausgeschalteter Taxi Leuchte ist der Wagen besetzt.

Geben Sie 10 bis 15% des Fahrpreises als Trinkgeld. Und steigen Sie nur in "gelbe" Taxis ein.

# Mit 3 DM kommen Sie fast überall hin



"Token": So nennt man die Münzen für alle Stadtbusse und U-Bahnen, Sie können sie in fast allen U-Bahnstationen an Fahrkartenschaltern kaufen (pro Fahrschein 3 DM). Kaufen Sie

gleich mehrere, damit Sie später nicht Schlange stehen müssen. Die New York City Transit Authority stellt Ihnen an den Informationsschaltern der Grand Central Station (42. und Lexington Avenue) und der Pennsylvania Station (33. und 7. Ave.) Bus- und U-Bahnfahrpläne zur Verfügung.

Informieren Sie sich, wo der Bus STANDING hält und wohin er fährt! Die Busse von

New York City sind ein sauberes. leistungsfähiges und touristenfreundliches Beförderungsmittel, mit dem Sie durch die ganze Stadt kommen. Halten Sie einfach Ausschau nach den blau-weißen Schildern der Bushaltestellen. Sie

finden sie an den meisten Avenues und den grüßeren Querstraßen. Um die Straßen ausfindig zu machen, benutzen Sie die Stadtkarten. Oder suchen Sie eine Bushaltestelle in der Richtung, in die Sie wollen. und bitten Sie dort jemanden um Auskunft. Nur sollten Sie daran denken, daß Sie für die Busfahrt 3 DM

in abgezähltem Kleingeld-oder ein

# Wo liegt Uptown?

"Token" benötigen.

Stellen Sie sich New York City als Kompaß vor. Die Avenues verlaufen von Nord nach Süd (von Uptown nach



Downtown). Die Neben-



# Wo ist sie?

Die Freiheitsstatue steht auf ihrer eigenen kleinen Insel-Liberty Island. Stündlich von 9.00 bis 16.00 Uhr können Sie vom Battery Park (dem Südzipfel Manhattans) aus für 6 DM mit der Fähre zu ihr fahren. Rufen Sie bei der Bus- und U-Bahninformation an, um zu erfahren, wie Sie am besten dorthin kommen (1-718-330-1234). Oder nehmen Sie einfach ein Taxi.

# Unterwegs essen

"Fast Food" ist für viele New Yorker eine Lebensanschauung. Jede Küche, die Sie sich vorstellen können, ist hier vertreten. Von Pizza, Burgers, Fried Chicken und Tacos-die man in der ganzen Stadt in Schnellimbiß-Restaurants mit Sitzgelegenheit findet – für weniger als 16 DM pro Mahlzeit. Bis hin zu Hot Dogs, Eggrolls, Falafel, Souvlaki und anderen Spezialitäten. Oder zu heißen Brezeln und gefroreneo "Eggcreams" die es nur in New York gibt. (Einige der besten Verkaufsstände befinden sich im und rund um Rockefeller Center und in der 5. Avenue). Das beste ist jedoch der Preis-meist weniger

# Was wird geboten

Wenn Sie wissen wollen, was in der Woche, in der Sie in New York sind, geboten wird, sollten Sie unbedingt im New York Convention & Visitors Bureau vorbeischauen.

Man versorgt Sie dort mit Karten, Führern und Veranstaltungshinweisen. Selbstverständlich in Ihrer Sprache. Die beiden Geschäftsstellen befinden sich in: der 207 West 43. Straße und 2 Columbus Circle in der 59. Straße.

Big Apple Veranstaltungen . 976-2323 American Express Reiselnformation . 1-800-2411-7000 

Telefonauskunft für New York City ... 411 (gebührenfrei) Bus- und U-Bahninformation New York City Transit

Authority 1-718-330-1234
Atlantic City Convention
& Visitors Bureau 1-609-345-3305 Beförderung zu den Flughäfen NY/NJ ..... 1-800-247-7433 (gebührenfrei)

## Wie Sie schnell zu Geld kommen

Sie können Zeit sparen, wenn Sie Ihr Geld gleich in Ihrem Ankunftsterminal am Flughafen umtauschen. Oder nehmen

Sie US-Reisechecks mit. Wenn Ihnen Bargeld ausgegangen ist: Banken wechseln in der Regel montags bis freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr. Am Wochenende können Sie sich an die Rezeption Ihres Hotels wenden.

Wie Sie "Ihr Glück" in New Jersey finden

Direkt auf der anderen Seite des Hudson River liegt New Jersey. Dort befinden sich die New Jersey Meadowlands-Amerikas größtes Sport- und Unterhaltungszentrum. Außerdem auch Atlantic City, Amerikas neueste Kasinostadt.

kinderleicht. Zu jeder vollen Stunde fahren Busse vom Busbahnhof Port Authority aus t8. Ave. und 42. Straße) dorthin ab. Von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr an jedem

Wochenende-nin und zurück für 75 DM. Die Fahrt dauert 2 ½ Stunden. Die Wochentagsfahrpläne können Sie bei New Jersey Transit unter 1-201-762-5100 erfahren.

Da Sie nun schon ein oder zwei Dinge über New York/New Jersey wissen machen Sie also bei Ihrer nächsten Reise in die Vereinigten Staaten einen Dorthin zu kommen is Abstecher dorthin. Und ver-

Führer mitzunehmen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Reiseunternehmen nach besonders günstigen Flügen, preiswerten Unterkünften und Führungen innerhalb von New York und

gessen Sie nicht, diesen

New Jersey.
Und dann
kommen Sie auf
einen Abstech

Die angegebenen Preise basieren auf dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Herausgabe.

NEW YORK/NEW JERSEY AIRPORTS
Kennedy Newark LaGuardia

THE PORT AUTHORITY OF MYS MU



# 

Das Heilbad mit Tradition in 430 - 950 m Höhe, nebelfrei, ist auf die Behandlung folgen-

der Leiden spezialisiert: Wirbelsäulenerkrankungen, Bandscheibenschäden, Abnut-

zungserkrankungen der Gelenke ( Arthrosen ), Rheuma, Nachbehendlungen nach Operationen und Unfällen, Lähmungen, allgemeine Aufbraucherscheinungen.

5 Thermalbewegungsbäder 30 - 34°C, Fürstenbäder, Bewegungstherapie, Kranken-gymnestik. Kultur-, Freizeit- und Sportangebot. Schwarzwälder Gastlichkeit.

KURVERWALTUNG WILDBAD, Postfech 240, 7547 Wildbad, Telefon 07081/14250.

Ein Angebot für

mehr Gesundheit

Den Weg zur Kur erfahren Sie von uns:

Beihilfefähige Sana-

toriums-Abteilung im

neu eröffneten Badhotel

Wildbad im Schwarzwald.

fachärztlichen Leitung eines

Internisten und Rheumatologen.

Erstklassiger Hotelkomfort

und Gastronomie in bevor-

zugter Lage am Kurplatz.

Direkte Verbindung mit

dem Kurmittelzentrum

Neues Eberhardsbad

Parf-Sanatorium

St. Georg

von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für Innere Medizin und Naturheilverfahren

Revitalisierungszentrum - Nachsorge

■ THX-Thymus Frischextrakt orig, nach Dr. Sandberg

■ Bewegungstherapie ■ Hallenschwimmbad 30<sup>0</sup> C

Moderne Badeabieilung für alle Kuranwendungen

■ Eleganter Hotelkomfort

Pauschal- und beihilfafähige Sanatoriums- und

Information durch:

Park-Sanatorium St. Georg

6483 Bad Soden/Salm., Tel. 06056/8005-6

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

35 Jahre Erfahrung –

– 500.000 Injektionen –

Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)

● Leber-/Magen-/Bouchspeicheldrüsen erkrankung

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Brauneckstr. 53, 8172 Lenggries Telefon 080 42/2011, FS 5-26 231

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial – bitte Alter und Beschwerden nennen.

 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz

Sanatorium Block

Herz- und Kreislaufsförungen

Hängelider – Tränensäcke?

Sie sind kein Schunck für den Erfolgs-menschen! Rine kleine Korrektur schafft diskret Abbille. Viel preiswer-ter, als Sie denken! INFO über: Studio-med. GmbH, Kalkumer Schlodaliee I., 4000 Düsseldorf

**GRAFTHER REDUKTO** 

Fröhlich entschlacken und abnehmen mit Frischkost – reich an Vilaminen und Ballaststoffen. Lebendig und abwechslungsreich

Info: Graether-Alem- & Naturhell-senatorium · 7242 Domhan-Fürnsal Freudenstadl · Tel. (0 74 55) 10 21

Prostata-Leiden?

Kombinierie Behandlungsmethode ohne Operation. Arztiiche Leitung.

Kurhetel CH-9410 Heiden

Klimakurort über dem Bodensee |Schweiz| Telefon 00 41 71 791 11 15 Selt 25 Jahren Spezialkilnik

Frischzeilen

Thymuskuren

auerstoffmehrschritt-Therapi zon-Therapie, Akupuniktur, ttilch geleitet. Tel. 04154-621 20 Jahren - 2077 Großensee

Kurheim Großensee

800 biologische

vegetarische Kalorien

Chronischer Bronchitis und Asthma

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

■ SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie ong. nach

■ Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge

■ Procain Therapie orig. nach Prof. Aslan ■ Ozon-Therapie ■ Neural-Therapie ■ Homootherapie ■ Normal und Vollwertkost

Heilkuren für Rheuma und Diabetes

Schlankheits und Entgiftungskuren

Gertraud Gruber Kosmetik

Internistischer "Check Up"

Prof. v. Ardenne

theoma, Bandschelbenleiden, mod. Auffrischbehandlung – u. u. 17.

(IHIN), Prof. Askar, Organ-Extr. – sowie cile im. Kruntheiten. Absolute Ruh
in einem herrt, gelegenen u. sehr komfort, einger, Sanctorieus des Teutobe ger Waldos. Internist und Badearzt im Hause, Swöch, Pauschalkur (Ar,
Büder, Vollp.). Vorsaison ab DM 2079, – Haus II ab DM 1870, – (beihilfefählt
Hausprosp, des Instituts für moderne Theorepia, 4950 Densold/Haddessi
Lindenwop 4–6, Hallenschwimsbod (28 °C), Tel. 0 52 31 / 8 80 94

SANATORIUM Dr. UMILAND Facharati gel 3280 BAD PYRMONT Unter der Hünenburg 1, Tel. 05281/3045-46, Neues Haus in achönster Hanglage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheilen, Ehesterilität, hormonale u Stoffwechselstorungen Rücken- u. Wirbelsaulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streft, Sportmedizin, Jede Diät, Gewichtsreduktion, Behriftefahig, Hausprosp.

#### ASTHMA-KLINIK **BAD NAUHEIM**

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

● Entwöhnung von Aerosol-Mißbrouch 🕒 Einsparung von Cortison-Präparote allergologische Diagnostik Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation Prospekt anlordere: 6350 Bad Nauheim, Tel : 06032/81716



Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigertige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mil 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diatbetreuung Modernes Hallenbad (307) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativan Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anforden SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216

## Frischzellen inkl. Thymus'

am Tegernsee

# frisch im eigenen Labor zubereitet



 tierärztlich überwachte Bergschafherde
 arztiche Leitung mil 10-jahnger
 Frischzellenerfahrung
 Biologisch-naturliche Behandlung bei vielen Organschaden und Verschleißerscheinungen

Information auf Anfrage –, oder rufen Sie uns einfach an.

RISCHZELLENSANATORIUM GMbH Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33

8183 Rottach-Egern/Obb.

Kurpension u.
Sanatorium
(Arzt im Hause) , Halls #Gifgang Tel. 6 58 21 / 20 11
Bes. W. von Funcke Bes, w. von Funcke
Biologische Regenerationskuren, Wiedemann-Kur - Zelitherapie
nach Prof. Niehans. Thymus-Therapie (THX), Ozon-Sauerstoff Kur-Neuraltherapie - Aslan-Kur, Stationär und ambulant unter
Individueller ärztlicher Betreuung, Vollständige med. Badeabteilung
im Hause mit Trimm-Dich-Raum (auch Bodybuilding). Haupthaus
mit Fahrstuhl, Alie Kassen, Bitte Prospekt anfordern.

# Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

Seetlsche, vegetative und körperliche Erkrankungen, Entziehungen, Individual- oder Pauschalbehandlung (Kassen), 25 Patienten Telefon 0 47 45 / 292

# FRISCHZELLEN-THERAPIE

 Einschl. Injektionen von Thymusgewebe Aufbereitet im eigenen Labar ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtarganismus sawie gezielt auf einzelne Örgane.

# CHELAT-THERAPIE

 Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren



**DIE VIER JAHRESZEITEN** Fürberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

Schwarzwald Sanatorium

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 528 Bod Pyrmout, Schloßplotz 1, Tel. 05281/63 63 v. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten v. Kurpark gelegen, fachärzliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten. Rheuma- u. Gelenkkrankheiten mit den Pyrmouter Heilmitteln. Psychosomat. Aspekte beinneren Krankheiken. Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche v. WC. Tel., Lift, beihalfefähig, Haussprospekt, Vor- u. Nachsalson Ermäßigung.

- Entziehungen <sub>2</sub>

KLINIK PROF. KAHLE

5 Köln-Delibrück - Telefon 02 21 / 58 10 16

Leiter Dr. med. Kahie

Frischzellen Original nach Prof. Niehans Original nach

Chelat-Therapie einschl.
Sauerstoff-infusion

Ambulant und stalionar - gründl, ärztliche Voruntersuchung Ausluhrliches Informationsmalenal (auch Video) Fürstenhof-Klinik

Fürstenhol 2 - 4712 Weine Tc'e'en 02389-3883 Geseilschaft für Zeiltherapie und Naturheilkunde mbH



Münsterland-Klinik Kerstingskamp 6 4400 Münster Telefon: 0251-217790

Zelltherapie am Schliersee ind Prof. Niehane inkl. Thymus unter arzilicher Leitung KURHOTEL STOLZEN"

## Frischzellen Regenerationskuren

Ausführliches informationsmaterial auf Anfrage. Postkarte oder



binden Sie das Angenehme mit de zeichen. Erfrischen Sie sich disk Berlin durch die preiswerte Woch end-Zelkherapie/ärzil. Leitung studio-med, Kurfürstunderum & 1800 Berlin Berlin ist eine Zellkur wert!

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerkent

**PSORIASIS** 

wird beherrschbar durch Stoffwechselheraple, Fumorsäure-theraple, neueste Erkenntnisse in der Emährung, Entschlackung. Nachweisbore Erfolge, rasche Besserung des Leidens. Aufent-holtsdauer gemäß ärztächer Verordnung. Verordnung.

Spezialpreis: Klinik Beau Révell, 1854 Leysin VD ärztlich galeitet, stortlich anerkannta Spezialkistaatlich anerkannta Spezialki-nik für Psoriasis. Tel. 004125/ nik für Psoriosis. Tel. 80412 34 25 81, Prospekte unfordem.

Name Vomame Straße PLZ/Ort

»beihilfefähig«

Wildbad im Schwarzwald

Das STAATSBAD für Bewegungstherapie -Wildwasser-Thermen-

Sämtliche Formen der Wildbader Bewegungs-

Unterlagen bitte anfordern: BADHOTEL WILDBAD 7547 Wildbad/Schwarzwald, Fam. Ableiter & Bätzner, Tel. 07081/1760 therapie - einschließlich Thermalbewegungsbad im Hause.

Heilanzeigen: Rheuma im weiteren Sinne, Erkrankungen des Bewegungsapparates und der Wirbelsäule, Abnutzungserscheinungen der Gelenke, Sportverletzungen, Rehabilitation nach Lähmungen, Postoperative Nachbehandlung.

Hasenpatt 3, # 05281/4085 Kemfortables Haus Behilldishig gemaß § 30 GWO

Nähere ausführt, informatio

Ranen - Preses - Regeneration und Fasten

Herz, Kreiskul Hochdruck, Leber,
Steffwernet, Rheuma, Sandschole,
Genume, Aulogends, Tranns, Dat.
Paulichallusen, Badeatstellung, Pyr-

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Gertatrie, Reduitionsdillt, Dillan Lift, Alle Zi, m. Sad oder Du., WG, Amtstelefon, Belb Befähig.

Historiskoren, medizinischi Bilder, Moor, CO, Trocken 3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - 22 0 52 81 / 40 81

h ("= "



FRISCHZELLEN-INFO ONDERWOCHEN



Herzlich willkommen auf dem Sonnenplateau des Berchte gadener Landes im Berg- u. Sporthotel Neubichler Alm



Das stilvoll-elegante Haus, in einem 24 Hektar großen, parkahnlichen Höhen-gelände oberhalb Bad Reichenhalls gelegen, präsentiert sich als idealer Rahmen für erlebnisreiche und erholsame Ferien. Gasteprogramm - Sport, Fitneß und Geselligkeit. Alles unter einem Dach und in unvergleichlich schöner Aussichtslage auf die Festspielstadt Salz-burg und die herrliche Bergweit vom Dachstein bis zum Watzmann. stein bis zum Watzmann.

Komfortabelste Zimmer in alpenländischer Atmosphäre, einfach zum Wohlfühlen! Hallenbad, Sauna mit Solarium, Fitneßraum, Kegelbahnen und Tennisplä setzen ihrer Unternehmungslust keine Grenzen, 7 Tage Halbpension (reichhalt ges Büfeştirühstück und Abendmenti) ab DM 420,-.

Reservierung, Hansprospekt, Information: Berg- u. Sporthotel Neubichler Alm Kleinhögl 87, 8235 Piding bei Bad Reichenhall (Tel. 0 86 56 / 8 74).



mit Hallenbad, Sauna, Solarium, aigener Badesteg, Llegewiese, Sommerpauschale 85

7 Tage (von Sonntag zu Sonntag) in komfortablem Zimmer mit Halbpension (Frühstücksbuffet und wahlweise Menü mittags/ abends) ab DM 616,— pro Person. Bitte fordem Sie kostenlos unsar Angebot mit Hausprospekt an: 8182 Bad Wiessee – Postfach 220/W, Telefon 08022/8291.

Bir Zuhause im Urlaub in der Pension Griessee, 8201 Obing-Großbergham.
Eigener Waldsee, baden, angeln, Boota, Fahrradverleitt, kinderfreudlich, gute Küche, Zi. DU/WC, VP ab DM 34.—. Tel.08624/2280

# Brannenburg Luftkurort am Wendelstein/Obb.

empfiehlt sich für erholsame Kurz- und Langzeitaufenthalte. Über 100 km ausgeschilderte Tai-, Höhen- und Bergwege. Ausgangs-punkt der Wendelstein-Zahnradbahn. Durch zentrale Lage viele Ausflugsmöglichkeiten. Gute Verkehrsverbindungen.

Verkehrsamt 8204 Brannenburg, 22 0 80 34 / 5 15



**SPORTHOTEL** 8217 Grassau

im Chiemgau

Genießen Sie ein paar Tage im herrtichen Voralpenland.
5 Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer mit Bad/
WC pro Person DM 375,— Günstige Kinderarrangements
Freizeit- und Sportmöglichkeiten:

Hallenbad, Seurra, Solarium, Tennisplätze, Tischtennisraum und Fahrradverleih im Hotel

Segeln und Surfen auf dem Chiemsee

Wandern am Hochfelin, Kampenwand, Hochplatte und
Geigelstein

igelstein
Gielch anrufen und buchen: \$7 0 86 41 / 30 41 Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

**Wo der Urlaub** am schönsten ist

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer.



Postfach 2240

Tel. 086 52/5011

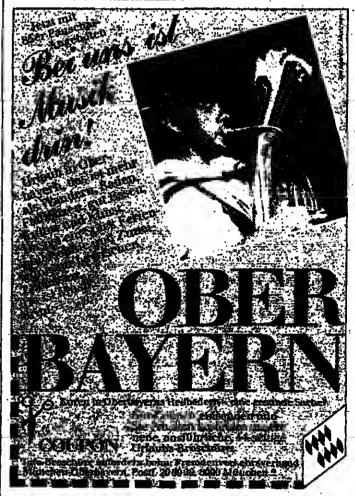



he Krart eammen auf neminden warnorwegen in gesunder, wurzuger in Heile der gehobenen Klasse.
Ihus – Ferterappartements in bester Lage, 35-105 m², großzügige Aus z. B. Farbfernsehgerät, Geschirrspüler, Verbindung zur Post. Hellenbed, Whitpool, Sauns ab Sommer 85. Wir informieran Sie gerne: Hotel Gasthof zur Post Rescherhaßer Str. 2, 8221 hzeit, Tel. 0 85 65/2 31 oder 0 82 47/60 14

Ferienwohnungen PIANGGER

Gbersligku: Exid. App's mit stiem Komfort, TV, Tel., f. 2-6 Pers., Südhanglage, gr. Lieg-stie Freizestnögl. am Ort. Günet. Vor- u. Nachselsonpreise (ab DM 55.-). Annut genligt 6975 Pischen, Tel. G 83 2s f 18 97

URLAUS IN OSERSAYERN: Hallenbad, Sauna, Thermalbad, Solarium, Tennis-halle, Kegelbahn, Liege- u. Sonnenwie-se. Hotel Lutzhof, 8113 Kochel a. See, Tel. 0 88 51/57 96

8170 Emi Yölz - Oberhayera chener Stobe 14 # (0 80 41) 40 31 Zimmer mit allem Komfort -Micksbütett - Hällenbad - Whirl-Paci Sauma - Salanum - Liegewiese

»Bad Reichenhall«

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



# Luftige Ferien für sportliche junge Leute

Der Jugendreise-Veranstalter TwenTours bietet sportlichen jungen Leuten "huftige Angebote" in Hessen: Eine Woche Segelfliegen am Edersee mit Flugunterricht auf einer Ultra-Light kann man mit Übernachtung/ Frühstlick ab 859 Mark buchen. Wer sich für Fallschirmspringen interessiert, kann den Grundkurs (eine Woche ab 890 Mark) oder den Freifall-Kurs (ab 890 Mark) wählen. Ein sechstägiger Aufenthalt in der Drachenflugschule Wasserkuppe in der Rhön kostet einschließlich Grundkurs und Unterbringung mit Halbpension ab 833 Mark. (Auskunft: Hessische Zentrale für Fremdenverkehr, Abraham-Lincoln-Straße 38-42, 6200 Wiesbaden.)

## Glaskurse in Immenhausen

finik Lentrot

20 12 B; 0

Zu den Ferienangeboten für kreative Urlauber gehören auch in diesem Sommer die Glaskurse in Immenhausen am Reinhardswald. In der Glashütte Süssmuth entsteht mit etwas Glück und Geschick unter fachkundiger Leitung aus rotglühendem Rohstoff zauberhafte Glaskunst. Gebucht werden können die Lehrgänge "Glasmachen" ab 476 Mark, "Glasmalen" oder "Glasschleifen" ab 346 Mark. Im Preis enthalten sind jeweils sieben Übernachtungen, Frühstück und 20 Stunden Unterricht. (Auskunft: Hessische Zentrale für Fremdenverkehr, Abraham-Lincoln-Straße 38-42, 6200 Wiesbaden.)

# Radwandern im Naturpark Vogelsberg

Die landschaftliche Vielfalt der Rhön und des Naturparks Vogelsberg mit Wäldern, Mooren und romantischen Tälern erschließt sich dem, der sich Zeit läßt und schauen kann. Christian Roeder hat 70 Touren ausgewählt und abgeradelt. Die Vorschläge gliedern sich in Touren-, Strecken- und Jugendherbergsfahrten. Die Beschreibung der Strecken enthält zum Beispiel die Länge der Tour, Höhenunterschiede sowie Wissenswertes über Sehenswürdigkeiten am Rande, Ein Kartenausschnitt erleichtert die Orientierung. (Kompaß-Radwanderführer "Rhön und Vogelsberg", Preis 19,80 Mark).

# Einfach märchenhaft

Bayern – das sind die Berge und Seen; Schleswig Holstein meerumschlungen – da schnuppern die Deutschen See und Tang; BadenWürttemberg – das ist der wanderbare Schwarzwald; Niedersachsen – das bedeutet wildblühende Erika in der Läneburger Heide; Rheinland-Pfalz ist Weinland. Hessen dagegen ist immer noch eine Art Aschenputtel unter Deutschlands Ferienländern, zu undertlich ist das Bild von dem Ländchen in der Mitte der Republik, das zu den schönsten, grünsten, kunst- und kulturhistorisch sehenswertesten Urlaubsregionen gehört.

Deswegen erfanden die hessischen Touristiker flugs ein Motto, das für die Heimat der Brüder Grimm in deren Jubeljahr werben soll: "Märchenhaftes Hessen". An Bezugspunkten dafür fehlt es nicht: Der Urwald vor der Sababurg soll das schlafende Domröschen von der Außenwelt abgeschirmt, tief im Tann des Reinhardswaldes ein Wolf das kleine Rotkäppchen verschlungen und im Odenwald der finstere Hagen den Niebelungen-Recken Siegfried erschlagen haben – Hessens Wälder sind voll von raunenden Geheimnissen, Sagen und Legenden.

Aber auch sonst bietet Hessen die gesamte Bandbreite touristischer Vielfalt, vom Urlaub auf dem Campingplatz bis zu Ferien im Schloßhotel. Und Natur gibt es in Hessen reichlich. Das größte Phus des hessischen Fremdenverkehrs ist der Wald. 41 Prozent des 21 000 Quadratkilometer großen Bundeslandes sind von Fichte und Farn, Buche und Birke bewachsen.

Hessen ist aber auch Kultur- und Kunstland, was sich vor allem in seinen zahlreichen Kloster- und Kirchenbauten, Schlössern, Burgen und altdeutschen Fachwerkbauten zeigt. Wer kennt Fritzlar, Neustadt/ Schwalm, Bad Sooden-Allendorf, Büdingen, Frankenberg, Ziegenhain, Butzbach oder das kleine gotische Weinörtchen Kiedrich in der Nähe von Eltville? Allesamt Städtchen und Dörfer, die Deutschlands Vergangenheit in den verschiedensten Stilepochen präsentieren.

Das romantische Deutschland – in Hessen wird es nahezu unverfälscht in idyllischer Umgebung präsentiert.

R.C.



# Wandern im Reinhardswald

Der mächtige Wald nördlich von Kassel, von Talern der Fulda, Diemel und Esse begrenzt, gehört zu den größten geschlossenen Waldgebieten Deutschlands. Er erstreckt sich zwischen Hannoversch Münden und Karlshafen in einer Länge von etwa 35 Kilometer. Diesen Besitz hatte Graf Reinhard der Sage nach verspielt. Er war ein fanatischer Würfelspieler und eines Abends, als er ununterbrochen verlor, setzte er schließlich sein Leben – und verlor abermals. Nun bat er seinen Gegner, sein Leben noch bis zur Ernte der nächsten Aussaat zu verschonen. Der listige Graf aber säte Eicheln und Bucheckern und Eichen brauchen bekanntlich 160 Jahre bis sie "reif" sind...

Man sollte Hannoversch Münden als Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung durch den Reinhardswald wählen. Es ist ein wunderbares Städtchen: Um die 700 historische Fachwerkhäuser stehen in den engen Gassen. Das alte Rathaus ist ein Prachtbau, und in den Sommermonaten wird hier sonntags zu Ehren sagenhaften Doktor Eisenbart ein Spiel aufgeführt. Die erste Tagesstrecke bis zur Sababurg beträgt 24 Kilometer.

Entlang der gut bezeichneten "Wildbahn" geht es fast eben durch prächtige Wälder. Man ist schon leicht ermüdet, wenn man an eine vier Meter hohe Steinmauer stößt. Es ist die Mauer, die Landgraf Wilhelm IV. 1589 bis 91 errichten ließ, um seinen Wildpark zu schützen. Wenn man das Tor findet, betritt man den ältesten Tierpark der Erde, der Urwildpferde, Ure, Wisente, Tarpane und Rentiere beheimatet. Dann kommt schon das Dornröschenschloß Sabahurg ins Blickfeld. Die Brüder Grimmm, die im Reinhardswald viele ihrer Märchen sammelten, verbrachten einige Zeit in diesem Schloß.

In der morgendlichen Kühle des nächsten Tages Aufbruch zur Trendelburg (zwölf Kilometer). Das erste Wegstück führt in den Urwald mit tausendjährigen Eichen und riesigen Buchen. Vorbei an den "Wolkenbrüchen" bei Friedrichsfeld und entlang blühender Wiesen erreicht man das Diemetal, wo plötzlich die 700jährige Trendelburg am Horizont erscheint. Auch sie ist heute ein Schloßhotel.

Die dritte Marsch-Etappe beträgt ebenfalls zwölf Kilometer. Sie führt durch waldreiche Bachtäler mit herrlichem Ausblick auf die Ruine Krukenburg oberhalb der tausendjährigen Benediktinerabtei des Klosterstädtchens Helmarshausen. Es fallen unterwegs kleine Gruppen von Fichten auf, die im Kreis herumstehen, Denkmal eines Irrtums. Man pflanzte sie, um kleine Eichenbäume zu schützen, doch die Fichten wuchsen schneller und die Eichen verkümmerten.

Verkümmern läßt der Besitzer des Hotels zum Schwan in Karlshafen die dort ins Ziel eintreffenden Wanderer bestimmt nicht. Landgraf Friedrich II. hat das Haus einst als Jagdschlößchen errichtet und das Rokoko-Musikzimmer, das nun als Speisesaal dient, blieh bis heute unverändert.

Das Schiff der Obersteren

Das Schiff der Oberweser Dampfschiffgesellschaft wartet am nächsten
Tag direkt an der Kurpromenade in
Karlshafen und bringt die Wanderer
geruhsam zurück nach Hannoversch
Minden, vorbei an kleinen Weserdörfærn, den romantischen Klosterkirchen Lippoldsberg und Bursfelde,
durch die abwechslungsreiche Landschaft.
TAS TOTH

Veranstalter: Die Gast im Schloß-Reisen GmbH, 3526 Trendelburg, bietet eine Wanderreise durch den Reinhardswald mit vier Übernachtungen plus Frühstück, Weserschiffahrt und Gepäckbeförderung für 369 Mark,

# Rund um die Wasserkuppe Gersteld

Am höchsten Berg Hessens geht's an schönen Tagen hoch her: Die Wasserkuppe in der Rhön (950 Meter) bietet Segelfliegern ideale Bedingungen. Der Flugbetrieb lockt natürlich auch viele Ausslügler und Schaulustige an. Am Holzzaum am Rand des Flugfeldes findet jeder einen Logenplatz. Alle paar Minuten hebt eine Maschine ab. Schleppflugzeuge bringen die windschnittigen Segler auf die richtige Höhe, Motorsegler schaffen den Start aus eigener Kraft. Am Himmel ziehen die großen Vögel dann lautlos ihre Kreise, suchen nach dem richti-gen Aufwind, schrauben sich immer weiter hinauf. Doch so majestätisch sie in der Luft aussehen - bei der Landung schlittern sie dann auf dem Bauch über die Wiese. Wer selbst einmal die Welt von oben betrachten will, kann an einem Rundflug mit einer viersitzigen Sportmaschine teil-nehmen (15 Minuten kosten 25 Mark). "Mutti, das war Spitze", jubelt ein Junge, der an diesem Tag zum ersten Mal geflogen ist.

Über die Geschichte des Segelflugs informiert ein kleines Museum; dort sind Fotos, originalgetreue Nachbauten und Modelle ausgestellt. Die Wasserkuppe gilt ja als die Gehurtsstätte des Segelflugs. Im Jahr 1911 haben Darmstädter Gymnasiasten mit ihren selbstgebauten Fliegenden Kisten die ersten Gleitversuche unternommen. 1912 stellte einer dieser wagemutigen Pioniere einen Weltrekord auf: 838 Meter in 112 Sekunden. Wichtige Wettbewerbe fanden in den zwanziger und dreißiger Jahren statt. Die Fluggeräte hatten damals phantasievolle Namen: "Schwarzer Teufel", "Blaue Maus", "Vampyr". Die erste Segelflugschule wurde 1924 gegründet.

Rund um den Berg der Flieger warten auf Besucher aber noch weitere Attraktionen. Zum Beispiel eine Super-Rutschbahn: Auf einem Schlitten saust man über eine 600 Meter lange Metallrinne in rasantem Tempo zu Tal. Im Freizeitpark Guckaisee bei Schwarzerden besteht auf zwei künstlich aufgestauten Teichen Gelegenheit zum Schwimmen und Bootfahren, außerdem hat man dort einen geologischen Lehrpfad angelegt. So läßt sich eine Wanderung mit einer Nachhilfestunde in Erdgeschichte verbinden. SILVIA LEHNER

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Rhön, Wörthstraße 15, 6400 Fulda.

# Im Grimm-Jahr auf Dornröschens Spuren wandeln

Anläßlich des Brüder-Grimm Jah-res offeriert Hummel, Bahnreisen-Veranstalter der TUI, im Weilburger Land eine Wanderung auf "Dornröschens Spuren", die zum Preis von 435 Mark inklusive Übernachtung, Vollpension und Gepäcktransport gebucht werden kann. Auch "Bei den Hollen des Burgenberges" in Waldeck läßt sich ein abwechslungsreicher Urlaub verbringen. Der Preis für Übernachtung mit Frühstück liegt bei 277 Mark pro Woche. Neukirchen im Knüllgebirge verspricht "Herrliche Tage im Rotkäppchen-Land", mit Übernachtung und Halbpension kostet diese Wochenpauschale 377 Mark. (Auskunft: in allen TUI-Reisebüros)

## Kassel lädt zum Stadtfest ein

Die Stadt Kassel lädt anläßlich ihres vierten Stadtfestes vom 7. bis 9.Juni und vom 14. his 16.Juni ein. Auf sechs Bühnen wird den Gästen ein internationales Unterhaltungsund Mitmachprogramm angeboten. Auch Theaterfreunde kommen auf ihre Kosten, denn vom 7. his 9.Juni findet gleichzeitig das dritte Kasseler Theaterfestival statt. Die Preise liegen je nach Hotelklasse zwischen 88 und 161 Mark für zwei Übernachtungen mit Frühstück, Stadtrundfahrt, Museumsbesuche und Dampferfahrt. (Auskunft: Amt für Fremdenverkehr, Touristinformation am Hauptbahnhof, 3500 Kassel.)

# Schlank und schön in Arolsen

Für Gesundheitsbewußte Urlauber gedacht ist die "schlanke Pauschale" aus Arolsen-Mengeringhausen. Schlank werden ohne zu hungern, lautet das Motto des 14-Tage-Programms im Hotel Luisenmühle. Zum Schönheits- und Fitneß-Angebot ab 1223 Mark pro Person im Doppelzimmer gehören Vollpension mit Reduktionsdiät oder Vollkost, zwei kosmetische Massagen, Hautdiagnose, Saunabesuche, Solarium und Unterwasser-Gymnastik. Alle Behandlungen finden im Hotel statt. (Auskunft: Hessische Zentrale für Fremdenverkehr, Abraham- Lincoln- Straße 38-42, 6200 Wiesbaden)

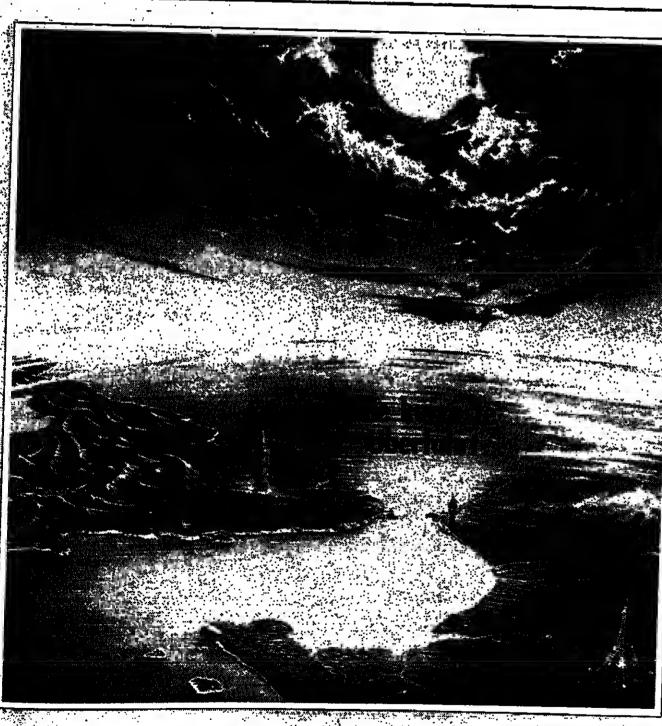

Wenn Sie auf die Britische Insel wollen, sollten Sie über Calais fahren, denn nur ein 33 Kilometer breiter Meeresarm trennt diese Hatensladt von England. Calais liegt also an erster Stelle unter den Halen des Kontinents, wenn Sie den Armelkanal überqueren wollen (uber 8 Millionen Passagiere im Jahre 1983)

Modernate Transiteinrichtungen beten den Reisenden ein Hochstmaß an Komfort in einem angenehmen und gepflegten Rahmen: Buchungsschaller der Fahrgeseilschaften, ein Wechselburg, mehrere Bouliquen, eine Bar, ein Restaurant, ein Selbstbedienungsrestaurant und vieles mehr.

3ebstadenungsrestaurant und vieles mehr. 16 Hektar Parkflache, gute Verbindungsstraßen sowie Ladebrücken mit 2 Ebenen gärantieren Ihnen, daß Sie bequem und schnell an Bord gelangen.

an Bord gelangen.

Die meisten Überfahrten: Calais bielel laglich bis zu 104

Überlahrten Das gestattet ihnen, mit modernsten Autofahren
Gederzeit sehr schnell nach England zu gelangen. Eine angenehme

Ármelkanals, und mit der Luftkissenlähre dauert es gar nur 30 Minuten bis Dover

Die Abfahrtstermine und Preise erfragen Sie bitte in Ihrem Reisebüro oder direkt bei den Gesellschaften Townsend Thoresen oder Sealink (zuständig für Autotahrschiffe) und Hoverspeed (zuständig für Luftkissenfähren).
Gute Reise also - via Calais!



FÜR DEN VERKEHR MIT ENGLAND

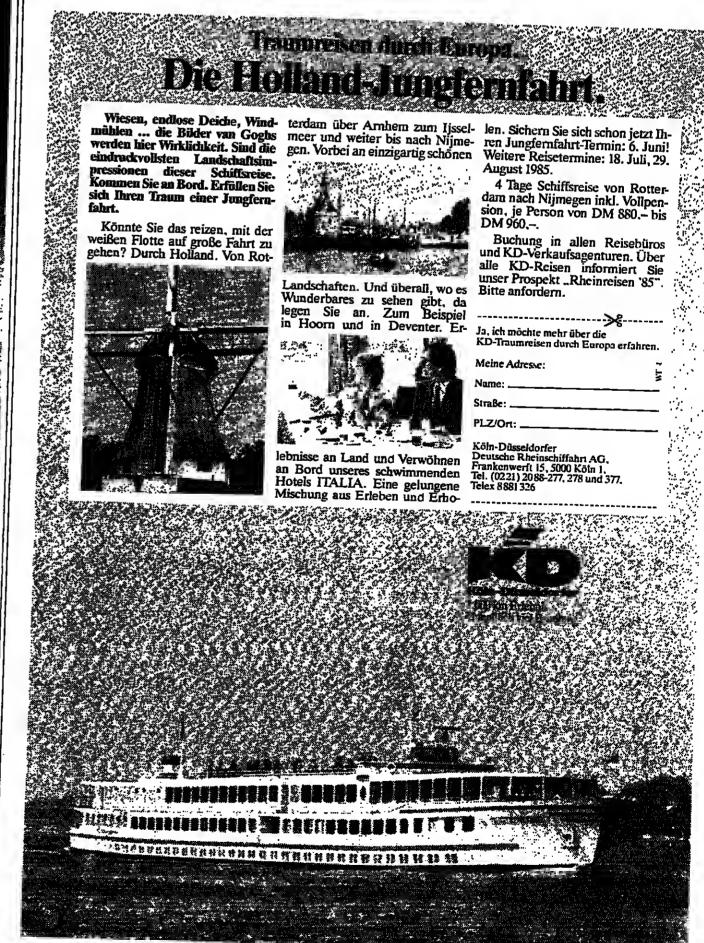

# NIEDRE NEBRISHER BRINGE OF SELECTIONS FOR SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

HOTEL STADT HAMBURG

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 0 46 51 / 8 58 -

enwoknungen mit Schwimmbod in Wenningstedt 1. 2-6 Pers. 2280 WESTERLAND © Telefon 0 46 51 / 8 55-0

Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland · Telefon 04651/5025

04651/31035 · Tx. 221252

Strandhotel Miramar

Hotel Wünschmann

Im Kurzentrum am Strand

Benen-Diken-Hof

INSEL AUF DER INSEL

2280 KEITUM · Telefon (046 51) · 312 89 · ganzjährig

HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit ollem Komfort - Schwimmbad - Sauna - Solarium

Ruhlge Lage · Seeblick · Strandnähe

Abendrestaurant "Kogge" im Hause Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HOTEL RUNGHOLT

KAMPEN

able Appartements sowie Einzel- und Doppetzimmer mit Bed/Du 2265 Kampen · Telefon 046 51 / 410 41

HIR ZUHAUSE AUF SYLT - GANZJÄHRIG GEÖFFNET.

2283 WENNINGSTEDT · SA.-NR. 04651/42001.

2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 4651 / 70 23 u. 24

Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC ● Frühstück, Tell- u. Vollpension

228 Westerland · Steinmannstr. 11 · Tel. (04651) 249 96

Es stimmt eben einfach alles.

HOTEL WESTEND

Hallenschwimmbad - Seune - Solarium

NIEDERSACHSEN

Hetel NIEUENSA-L. Gormander Germander Germande

Friesenhaus "Margret"

Keitum'

FERIENWOHNUNGEN, sehr be-hagt und komfortabet für 2-4 Pers. in einem 200 Jahre alten

Friesenhaus. Farb-TV, Tel.-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern. Telefon 04651/2 25 75

günstige Parechalen Januar-April mit iyüksück oder ifP

Kurmittelhaus und Wellenbad

Unser Haus liegt än einem der schönsten Punkte inmitt, des Natursch Großzügige Autenzhaltsräume — Bar — Sauna — Solarium.

Seit 1903 im Familienbesitz zigartige Loge a. Meer, App. u. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes staurant, reichhaltiges Frühstücksbüfett, Hotelbox, Sauna, Solarium, beheizles nvinnmbad, Massage- u. Pitnefirount. Überdachte Sonnenterrasse, Liegewiese

Buchen Sie jetzt die ruhigen Frühsommer-Wochen!

Erholsame Urlaubstage auf

SYLT in unseren gepflegten Appartements u. Häusem in besten Lagen (Strand, Wellenbad ...) mit exkl., Individuel-ler, durchdechter Ausstattung jeder Geschmacksrichtung, bleten wir ab DM 60.- für 2 Personan am Tak Wir beraten Sie gerne – bitte Farb-

Der freundliche WIKING-Service ist Immer erreichbar: Telefon 0 46 51 / 70 01 WIKING-Appartement-Vermietnig Sleinmannstr. 7 2280 Westerland/Sylt

Westerland Wenningstedt Tinnum

Ganzjährig erstklassige Häuser und Appartements, gepflegte Ansstattung, zum Teil mit Meeresblick, Schwimm-bad. OM 35,- bis 350,- pro Tag. Prospekt anfordern bei:



Reinhold Riel Immobilien Andreas-Dirks-Straße 6 2280 Westerland 04651/2 28 74



NEU Hetel Silbermõwe Stilvoll unter Reetdach wohnen

sehr ruhige Lage komfortabel - preisgünstig sehr gute Küche 40 Betten, 2-Zimmer-App. SÜDERHÖRN 7 - 2282 LIST Tel. (0 46 52) 12 14

Surfen, Segein, Wandern, Kuren, viel viel Strand und Dünen Ein Hotel mit gutem Niveau, das halt, was es verspricht.

2280 Keltum/Sylt · ganzj.

**Sylt** - zu jeder Jahreszeit

Das Nordsee-Paradies

Kampen

Braderup

Munkmarsch

Keitum

Der Wetterdienst

- sagt Ihnen, wie

gut das Sylter

Wetter ist!

Wir treffen uns

tablen Auto- und Personenfähre. Zollfreier Einkauf und Gastronomie an

List Telefon 04652/475 Rømø Telefon 00454/755303

Rømø-Sylt Linie

KAMPEN/Sylt

Gönnen Sie sich ein paar schöne Tage bei uns können Sie richtig abschalteni

Ferienhaus Windrose 2280 Morsum/Sylt Tel. 04654/5 49

WENNINGSTEDT

Wenningstedter Kur - zu jeder Jahreszeit - hier

MORSUM / Sylt

Eddushe Ferferwohnungen mit jeglichem Komfort, direkt am Wattermeer und Natur-schutzgebiet Morsen Kliff. Ab sofon Termine frei. Vor- u. Nachsaleon ermäßigte Preise.

Bärenhof

Tel. 0 46 51 / 4 22 47

List - (04652) 353

Nen. sledt

hat mehr Sonne:

Durchschnittlich 2300 Stunden im Jahr

> HOTEL ROTH am Strande
>
> Les Rivezentrom, clivals am Welfenbael, Zim. m. Bad/Du., WC, Tel., Farb-TY, Radio, Minibar, Loggila,
> Revaussicki, Tiefgar., Massages and Sansa im Hays, Tagunges und Semisare bis 24 Personen.
>
> Linser gastronom, Angebot für Sylt-Urlauber; Restaurant, Bier-Stube (Muschel-Spezialinäten) und
> Night-Club Galaxis am Hotel, Carè Seeblicka. d. Südpromenade, Seenat-Restauran) am Nordstrand 2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 5091 - Telex 221 238



Neu in Westerland bad, whichpool, massagen sowie schon-heltestudio, Restauration f. Hausgliste, Bar, 250 m bis Nordsea/Strand, Abnet-mekuren ab 700 Kal. – Konterenz-Ta-gungsmöglichkeiten bis 45 Pl. – Haus-

prospekt. 2280 Westerland/Sylt Robbenweg 3, PF 15 05 Telefon (0 46 51) 75 85 u. 73 74



Westerland/Syit
Das personitch geführte Haus mit allem
Komfort, Erkundigen Sie sich bitte nach
uns und urberem dinstigen Wochen-Pauschalangebot inkl. reichhaltigen

Frühstück. ahminuten vom Strand, Wellenbad + Kurzentrum, im Kurzentrum 1- + 2-71.-App. frei. Jominofist: 3, 2280 Westerland Tel. 0 45 01 / 60 18-17

Haus ...Anne" garni KEITUM Das Appartementhaus mil dem Individuel-len Hotelsovice (tägl. Reinigungi), im kylil-schen Kertum, mit gr. Garten, Wohn- u. Schigfzi., Du.WC, Farb-TV, Tet-Direktwahl.

stimmel einfoch olles. Fraunes Jeensen, Weilen haltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Weilen bei Moderne Kureinrichtungen, Weilen bei Moderne Kurein Lieben kom-2280 Keltum, Tel. 0 45 51 / 3 21 63 WESTERLAND Hotel Berliner Hof, ein Haus mit Tradition, in ruhiger,

zentraler Lage. Liebev, ausgest. Z., alle Einzel u. Doppetzi. m. Du., WC, Tel., TV, DM 70,- bis 110,-pro Person, einschl. Frühst. Boysenstr. 17, 2280 Westerland Tel. 0 46 51 / 2 30 41

WENNINGSTEDT Stronghotel Sectricates" Strondstr. 21, 2283 Wenningstedt

WENNINGSTEDT Hotel-Pension Wisteleli Strundstr., 2283 Wenningstadt, Tel. 0 48 51/4 20 28

Die Seekiste

Inh. Margret u. Jörg Strempel

FRANKENHEIM ALT - KONIG PILSENER GUINNES - TEL 0 4651 / 2 2575

reterland - Könfn-Christiansen Telefon: 946 51 / 2 25 75

HOTEL STONOPOL

30 Jahre im Familienbesitz

Am neuen

Sylt, Tel.: 04651/410 81. WENNINGSTEDT Hotel Villa Klases Westerstr. 7, 2283 Wanningstedt,

Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/

Tel. 0 46 51/4 10 71 Tel. 0 46 51 / 4 20 11 Komfortables Wohnen direkt am Strand, alle Einzel- und Doppetzimmer m. Du., WC, Tel., TV, DM 70,- bis 110,- p. Pers. einschl. Frühstück. Es verwöhnt Sie ein persönliches Team.

Ferienwohnung unter Reet, bis 3 Personen, exkl. Ausstattung. KAMPEN/SYLT DÜNENHOF Stilvolle Appartements and Tel. 0 46 51 / 4 42 55 od. 4 32 82 neen für 2-6 Per-

WESTERLAND Sie wohnen mit allem Kom-Haus Wohner fort mitten in Kampen. Gästehaus im Kurgebiet, sehr ruh. Lage, reichhalt, Frühstück, Etagen-Du., großer Garten, ab DM 35,- p./ Pers. u. Tag. Käpt'n-Christiansen-Str. 13 Vor- and Nachsaison 50 % Heideweg · 2285 Kampen/Sylt Tel. (04651) 4747 od. 4802 Tel. 0 46 51 /2 32 65

WESTERLAND/SYLT Haus Hindenburg Neue Ferienwing. Im "Alice" cir. am Strand u. Kurzentrum. Super-Ausst., b. 4 Pers., Juni + Sept. frei. Gästehaus im Kurgebiet, ruh. Lage im Nachtfahrverbot, gemütl. Zim. m. FS. Frühstücksbüfett. Kühlschrank, Kaffeemaschine u. Geschirr. Etagen-Du. u. WC, Hausprospekt. List/Melihörn FeWo im Reetdachhs, am Strand, Kit.-Ausst, b. 4 Pars., Juni U. ab 18, 8, '85 frei. Tel. 0 46 53 / 74 21 ab 18 Uhr Bismarckstr. 14, Tel. 0 46 51 / 59 01

**Haus Beate · Rantum** bletet linen für einen sehdem Urlanb auf der lazol Syft: 1-, 2- u. 3-Zl-App., mier Beetdsch, the Watiblick, mit Farts-TV, Ra-dio, Tel. + similiene Watche, 200 m bis Nord-arrestand, 2. Z. noch App. frei (auch Saison), Hauspruspelt, Jetzt 30-6% Prismachlaß bis 1. 6. + 1. 8. - Buchungen über



**EXPRESS** Die Flugexperten

HOLIDAY

TÄGLICHE SYLT-FLÜGE Nutzen Sie unsere Sondertarife

Hamburg – Westerland – Hamburg HOLEX DM 192,- ● SUPER-HOLEX DM 148,-

Buchungen in Ihrem Reisebüro oder bei **HOLIDAY EXPRESS** 

Tei. (0 40) 5 08 29 00 ROTTERDAM ● HELGOLAND ● WESTERLAND



"Lundhurus Mairtens"
Iddt Sie ein zum Verweilen auf der schönen Irsel Syll. Wir heben für Sie 2- +
3-ZI-App, m. allem Kit., Farb-TV, Video,
Radio, Tet., Kamine + GS, im Haus
Schwimmbed, 25", Saune, Solarium +
Fitnetr. – 400 m bis Nordseetrand, Weilenbad + Kurviertal, Hausprosp, Jetzt
30–40% Preisnachi.
2280 Westerland, Trift 25, 0 46 51/2 33 78

Westerland Kft.-Appartement 2 Zi. mit allem Komfort, gr. Balkon, unmittelbare Strandlage mit Blick zum Meer. Tel. 949/5365245+04651/6789

KURHAUS HOTEL Seeschlößchen Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallenbad (29"), therspeut. Abt. (alle Kassen), Schönheitsfarm, Sauna,



pro Pers./Tag L DZ mit Bad/WC Täglich nachmittags Tanztee 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503 / 6011

Appartement-Hotel wgarnise 2427 Malente-Gremsmuhlen

Diekseepromenade 25, Tel. 04523-30 88 und 30 89 Besitzer G. Elvers und H. Eickemeyer 1984 neu erbaut mit allem Komfort, alle Appartements und Zimme zum See. Direkt an der verkehrsfreien Promenade. Schwimmhallenbenutzung in der Nähe kostenlos. Lift im Haus. Bitte Hausprospekt und Preisliste anfordern.

Hotel - Restaurant chreid auf der Steilküste gelegen, auf großem Park-grundstück, gemütt. u. familiengerechte Fenenwoh-nungen und Hotelzminner. Erholung d. indimiduelle Betresung in priv. Atmosphäre. Hotel VS UF ab 57.-. HP ab 74.-.; Fernenwohnung VS ab DM 90.-/Tag.

Familie Kallmorgen, 2430 Sierksdorf, Tei. 0 45 63 / 2 10

"Es gibt Reisen, die man wieder und immer wieder macht, wie Bücher, die man liest, oder Musik, die man hört, wie Gesichter, die man sieht, Menschen, zu denen man spricht und jedesmal ist etwas verändert und etwas gleich geblieben." William Saroyan

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

NORDERNEY - Hotel-Neueroffnung am 28. 6. 1985. Zimmer mit allem Komfort, Lift, Restaurant, Bierstube, Café, Hallen-Erleb nisbad, Sonnendachterrasse nisbad. Somendachterrasse. Auch im Juli und August noch Zimmer zu Einführungspreisen frei (ab DM 72. – Übernachtung m. Frühstücksbuffet). Hohe Kinderermäßigungen: bis 4 Jahre = 75%; bis 16 Jahre = 50 %! Nähere Informationen und Buchung: Inselhotel "Vier Jahreszeiten", Herrenpfad 25, 2982 Norderney, Tel.: 0 49 32 / 6 36

Helgoland Urlaub in mildem Klima, gesunder Sechrit, bei weißem Strand und klarem Wasser auf Deutschlunds einziger, meerumschlungener und geschichts-trächtiger Hochseefelseninsel.

trächtiger Hochsecfelseninsel.

Das Appartementlassa
Wapper von Belgnland
zentral im Oberland gelegen, bietet
neueingerichtete, komfortable und gemutliche Feriennspartements für 1 bis
6 Personen gaurjährig. Erhebliche
Preinnschlässe in der Nebensalson. Z.
Z. noch freie Kapazitit im Mai/Juni
sowie Augnat/September. Tel. 0 44 53 / 8 93 50 od. 0 47 25 / 77 24

Erieben Sie die Nordseeinsel LANGEOG Lassen Sie sich verwöhn Appertement-Hotel DEUTSCHES HAUS

Gemiti. Appartements, erstic. Kd-che. I Woche Vollpension ab DN 356, ein Kind bis 6 Jahre kostenfrei jedes weitere Kind bis 6 Jahre 50 % Ermifigung, in der Hauptsal 15. 6. U/F ab DM 50, 1 Teilpens. ab DM 450, Tel 6 49 72 / 2 57

an dar Ostste in einem gept Hotel mit höhem Erholungswiche Familie Großes Frezzeiten mit Fruhstucksbullet u Hellenba ab 46,- Bill pro Pers. im Doppelu MEISSENHAUSER STRAND

2841 Langeoog/Nordseebad App.-Ferlenw., Farb-TV, 2-4 Pers, 40.- bis 75.- tigl., 10 Min. Kurzentrum. Wellephad. 14 km Sandstrand. ohno Autoverkehr. Tel. #49 72 / 3 60

Marina Wendtori Kalor Forde Sudinusie, von der Sonne bevor zugr. mit Eiszale-Beltro. Bierstube. Be Kegelbahn, immä. Jugendired. Fahrredwerter Mingoti, Ermies. Boubquen. Fritour Saunia Sonnenbark. Wescheston. Suparmaidr Vacht halen. Segelschule. Bootsverich Schriftspri-vierer zolltrei. Bedeensel. Fikk. beilet App fr. 315 Pers. MS 68.—788.— DM. VS. NS 38.— SR.— DM. kerne Kurtaise. Pauschal-Amerra 2304 Wendforf-Ostsee Torn 7 Teletion. Q. 43.43.79.09.00

Clucksburg Malente Gromitz TimmendorferStrand BadSegeberg

für welches Intermar-Hotel Sie sich auch entscheiden - unser **Pfingst-Programm** 

wird Sie und thre Familie begeistern: ab on 316,p. Pers./DZ ab 0 312,p. Pers./DZ

p. Pers./DZ ab pm 338,p. Pers./DZ ab on 318,p. Pers./DZ ab on 269,p. Pers./DZ ab 88 &UU; Goltag: vom 24,5.-27,5,85 Ki, Reichenstr. 20, 2000 Hamburg 11 Wir Ireuen uns auf Ihren Besuch! Tel. 040/32 74 57-58, Te. 214 915

Brite fordem sie unseren Gesamt-prospekt mit weiteren Information und zahlreichen Arrangemenrs an Wir haben der passenden Raum für ihre nachste Tagung oder Familiente

114

MA

14. . . .

I seems

andesg

Gleonia

DM 540,-

# een de la varante le persone la company de l



SERIDATADAL DE CHIBE Hotel Garmi mit Abendrestaurant, em Rande des Hochweldes Erleben Sie rustikale Betwellichkeit in stilholler großzigiger Anlage. Entspoenen Sorfthaus Holel-Pereson in rustik Stil, ruh Sociege dir a West, Zi. m. Bed
a. Dusche/WC/Belkon/Tel/TV, Hallenbed, Sauna, Tei 107085|680



KURHAUS PALMENWALD 7290 Freuden Schwarzwa Christ, Kur- and Farlenbotel, elg. Park, direkt am Wald. Nähe Kurhous, Lift HALLENBAD, Sauna, Solarium, Messagen, Arzt in Haus, jede Diët. Dae Hass mit der besonderen Atmosphäre i Fartsprosp. auf Wunsch i Tel. 07441/4081



Hotel-Café Băren 7282 Balersbronn 09 | Huzenbach) Tel. (0 74 47) 3 22 - Famille Gramme Hallenbad, Tischtennis OF ab 26,- DM, VP ab 50,- DM

Reiseanzeigen



7825 Lenzkirch, Tel. 07853/8 21

The state of the s

Wethney-Kur

Das ideale

Herz-Kreis-

lauftraining

Heilung

Bewegung

durch

7760 Rodolfze

Tel: 077 32/151-1

Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer

mit an, wenn Sie

in Ihrer Anzeige eine

Telefon-Nummer

nennen

helfen mit, Urlsub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD In Schluchsee: Hier finden Sie alles, was Sie zur Erholung brauchen:

Hallen- und Freibad, verschiedene Saunen und medizinische Bäder, Schönheitsfarm, Tennis (Hal-len- und Freiplätze), Squash, großes Unterhaltungsund Fitneßprogramm.

Besuchen Sie uns... ... auf ein "Kurz"-Wochenende Freitag – Sonntag, 31.5.–2.6. DM 180,-... auf ein "verlängertes" Wochenende Donnerstag (Himmelfahrt) bis Sonntag, DM 270,-DM 270,-

Freitag bis Montag (17. Juni), 14-17. 6. ... über Pfingsten Freitag bis Freitag, 24. 5.–31. 5. Freitag bis Sonntag, 24, 5.-2. 6.

Preise pro Person bei Unterbringung in komfortablen Doppelzimmern mit Bad, Balkon oder Terrasse, Fernsehen, Radio. Einzelzimmer-Zuschlag DM 10,- pro Tag. Großes Frühstücksbüfett inklusive.

Kennen Sie schon unser Programm "Tennis total"? 1 Wo. DM 1154,-(Faulenfürst Ws., Doppelz., Halbp.) Prospektanforderung und Reservierung: Direkttelefon 0 76 56/7 03 26

HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD Das Paradies zwischen Schwarzwald und Rhein



zwischen Freiburg und Basel Berühmte Heilbäder – verträumte Klein-ode – erlesene Welne – eine excellente Thermen Kuche - mildes Klima - altes Kulturland, man nennt es "Die Toskana Deutschlands"



Absolut rubige Lege am Tennenhochweld. Familiere Note, erstklassige be-kommilche Küche (Menüweht, Frühstücke- u. Saletbülett). Hariseebad 28°, behagliche Aufenthaltsräume. Siclifft beim Haus. Wir senden Unen gerne behagliche Aufenthaltsräume. Paraschal-Arvangestunts.



Erholung im Land der Thermen und des Weines

Info: Kurverwaltung 7847 Badenweller / Südl, Schwarzw., Tel. 07632/72110 u. Reisebüro

Hotel Anna Thre Gewähr für gute Erholung. 60 Betten in moderneter, behaglicher Ausstattung. Ruhig ausstchtsreiche Loge, Hallenschwimmbad Solarium, Massage, Fitnessraum. Frühafück buffet, Schonkost-Menues Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an Familie Gmehausprospekt an Familie Gmehauspro

**Appartementhaus** 

Hotel Viktoria

Bedstraße 5. Einmalig schöne, ruhige Aussichtslage. 3 Minuten zum Kurpark und
Badern. Neu eingerichtet, alle Zimmer mit Du / WC, Telefon, Thermathalienbedbenutzung, Balkon, Eine gepflegte Atmosphäre und gute Küche erwarten Sie.
Telefon 0 76 32 / 50 27. Vorzalsonpreise.

Messner

Bie verbringen unabhängige Fementage vm APPARTEMENTHAUS MESSNER mit Hallenbad, Sauna und Solarium Ermaßigte Preise im Juli und eb 18. Oktober. Bitte Hausprospekt anfordern; Badstraße 25, Telefon 0 76 32 / 335

Appartementhaus Windows British Windows Windows Ruth Sudhanglage, Fertencese zw. Wiesen u. Reben, 11 App. Dw. W. Kückel / Bl., Tanachulu, Balkan, Gemüt, Aulenth-Rauma, Kamia, Hallenbad, Saure, Solaward Windows, E.-Scheleris Str. 3, 5 Konst-App. (27. 2° Schizzi, in umgeb, ehemel, Bauernhaus, Militon, Hallenbad etc. Im. Jägenvinkel 50: -/80, -(2°P). Elg. Parkpl., Haueprospekt, Fam. A. Schwald, 7847 Butenweiler 3: 1, Loburg, Tel. 0,7632/60 18.



Kurort

ilenden Quelle

FOTO- DIEWELT

# THERMALBÄDER IN UNGARN

# Abends zum Plattensee

Kuren in Ungarn sind zu einem heimlichen Renner geworden. Neben einigen kleineren Orten haben es besonders Europas größter Thermalsee in Heviz und die heißen Queilen auf der Budapester Margareteninsel den Deutschen angetan Gründe für die Beliebtheit: vernünftige medizinische Behandlungen, günstige Preise und die Tatsache, daß man sich nebenbei billig die Zähne erneuern lassen kann. Der Zahmtourismus nach Ungarn ist so stark geworden, daß die Kurzentren ihre Zahnabteilungen vergrößern müssen und für eine neue Prothese zwei Monate Voranmeldung nötig ist. Dafür gibt es eine solche Prothese schon für rund 3000 Mark, und eine Goldkrone kostet - einschließlich ärztlicher Behandlungen - 167 Mark plus Goldpreis. Doch auch die Thermalkur, in He-

Lange Cong Rorde

Present Critica

HARITHALD where was but

property of the second March 15 Tollar

ACMP\*\*CF

25. 2

DE:

- M.

28 18

1.7

4-17.17

 $0.6_{\pm 0.5}$ 

viz beispielsweise, ist so gefragt, daß ein zweites Kurhotel im internationalen Standard, das im Mai 1984 eröffnet wurde, seitdem fast völlig ausgebucht ist. Das Bad im 47 500 Quadratmeter großen und über 30 Meter tiefen, 32 Grad warmen Heviz-See ist das älteste Kurmittel – aber längst nicht das einzige. Denn in der Umgebung entspringen eine ganze Anzahl weiterer Radon-Kohlensäure- und schwefelhaltiger Thermen. Zusammen mit dem mineralischen, vorwiegend jedoch pflanzlichem Torfschlamm aus dem See werden sie in modernen Kurmittelabteilungen der beiden Thermalhotels angewandt. Dort gibt es medizinische Bäder aller Art, Packungen, Elektrotherapie, Massagen und Bewegungsbehandlungen. Die bädertechnischen Einrichtungen würden dabei auch jeder Kurklinik in Deutschland zur Ehre gereichen - und von dort kommen sie zum größten Teil auch. In den See gelangt man durch Badehäuser, die auf Pfählen stehen und weit in das warme Wasser hinausgebaut wurden.

Die in Heviz 1938 erfundene Spezialbehandlung hat in Ungarn eine besondere Bedeutung. Die "subaquale Traktion", auf deutsch Unterwasserbehandlung, ist hier in allen Thermalbädern verbreitet. Bei dieser sowohl im See als auch in den Thermalbewegungsbädern angewandten Behandlung erhalten die Gäste einen Gürtel um die Hüfte, an den mehrere bis zu fünf Kilogramm schwere Metallgewichte gehängt werden. Der Gast wird nun an einer Haltevorrichtung am Kinn oder den Achselhöhlen im Thermalwasser 20 bis 25 Minuten so

Heviz aufgehängt, daß nur noch der Kopf einem über das Wasser schaut. Durch diese Gewichtsbehandlung wird nach Angaben von Chefarzt Dr. Otto Strecker, der auch das Staatliche Krankenhaus für Rheuma, Bewegungsstörungen und Rehabilitation leitet, jede zweite Bandscheibenoperation unnötig.

Nur eine Handvoll der 300 Orte mit heißen oder mineralhaltigen Quellen in Ungarn bietet auch Einrichtungen im internationalen Standard, also entsprechende Hotels und Kurmittelhäuser. Außer Heviz ist dies vor allem Budapest mit der berühmten Margareteninsel, auf der das gleichnamige Hotel ebenfalls über eine moderne Therapieabteilung verfügt. Im Gegensatz zu Budapest ist in den anderen ungarischen Heilbädern die Freizeitgestaltung längst nicht so attraktiv. În Heviz gibt es außer einem Minikurpark, einer Souvenir-Ladenzeile und ab und zu einer Musik- oder Folklore-Veranstaltung recht wenig Abwechslung. Wer nach den Kuranwendungen am Vormittag und frühen Nachmittag zum nahen Plattensee oder abends in eine der zahlreichen Czárdas mit rustikalen Menüs und stimmungsvoller Zigeunermusik im 50-Kilometer-Umkreis von Heviz will, der braucht seinen Wagen.

Behandelt werden in Heviz und Budapest vor allem verschiedene Rheumaarten (einschließlich Morbus Bechterew), Nerven- und Muskelentzündungen, aus Knochenerkrankungen entstandene Bewegungshem-mungen und Stoffwechselstörungen der Bewegungsorgane. Interessant sind dabei vor allem die Preise. So kostet eine dreiwöchige Pauschalkur in Heviz mit Vollpension, ärztlichen Untersuchungen, allen Kurmitteln in der Nebensaison ohne Anreise rund 1500 Mark, in der Hamptsaison knapp 2000 Mark. Der Begleiter im Doppel-zimmmer ohne Kurptogramm bezahlt rund 150 Mark weniger. Die Arzt- und Behandlungskosten werden von einem Teil der deutschen Krankenkassen übernommen, doch muß dies grundsätzlich vor einer Buchung geklärt sein. Und wenn dann nebenbei auch noch die Zähne erneuert werden (filr eine Prothese sind drei Wochen Zeit erforderlich), dann hat der Kuraufenthalt in Ungarn vor allem finanzielle Aspekte, die sich immer mehr Gäste zunutze machen.

> GERD DÖRR \*

Veranstalter: IKD-Reisen, Postfach 260 226, 8000 München 26



Schon Maria Theresia, Wallenstein und Goethe besuchten sie und tranken ihre gesunden Quellen: Karlsbad und Marienbad. Die Namen der tschechischen Heilbäder klingen noch heute und sprechen für ein sprudelndes, erholsames Leben mit sommerlichem Kurbetrieb.

In Karlsbad, berühmt für die hier gefaßten Beschlüsse wie für die Oblaten, steht im ehemaligen "Kaiserbad" - heute schlicht "Bad I" genannt noch die kupferne Wanne, in der einst gekrönte Häupter lagen. Durch einen getäfelten Salon mit roten Plüschmöbeln kommen selbst im späten 20. Jahrhundert hin und wieder Ehrengäste in den Baderaum, um wie ehemals der deutsche Kaiser im warmen Sprudelwasser zu baden. Die übrigen Badeeinrichtungen in dem Prunkbau der Jahrhundertwende, die täglich von 2000 Patienten frequentiert werden, sind allerdings weniger nostalgisch. Im Unterschied zu den übrigen tschechischen Kurbädern sind die Badewannen in Karlsbad außerhalb der Hotels untergebracht. Karlovy Vary, wie es in der Landessprache heißt, hilft besonders denen, die Probleme mit dem Verdauungsapparat haben oder an Stoffwechselstorungen leiden. 80 Prozent des Kurarzt Dolena hat hier die Akupunktur und die Sauerstoffbehandlung als Er-

effektes kommt von den Trinkkuren. Doch wird das Wasser der zwölf Karlsbader Thermalquellen außer zum Trinken und Baden auch für Darm- und Mundspülungen verwen-Karlsbad ist dasjenige der Heilbä-

der Böhmens, das den meisten Charme bewahrt hat, zumal es am belebtesten wirkt. Entlang der Eger-Schleifen ziehen sich im schmalen Flußtal alte Hotelpaläste, und hinter ihnen beginnt gleich gebirgige Wald-landschaft. Das Grün reicht bis in den Ort hinein. Hier, wie in den anderen Heilbädern, gibt es Neubauten, wie die Colonade aus dem Jahr 1975 und das schlicht-sachliche Hochbaushotel "Thermal". Doch gehen diese im Ensemble der Stuck- und Säulenpaläste unter, so daß die Uferpromenade ein Bild bietet wie zu jenen Zeiten, als Sissi dort flanierte und eine Melange im noch heute existierenden "Café Elephant" genoß.

Die Atmosphäre dieser Zeiten bewahrten die älteren Hotels mit ihren Jugendstiltreppenhäusern, Speisesälen mit bemalter Stuckdecke und sogar noch einigen biedermeierlich möblierten Zimmern. Eines davon ist das "Richmond" in Karlsbad. Chefgänzung zur klassischen Kur einge-

Derartige Neuerungen haben Marienhad noch nicht erreicht. Marianské Lasné, so der tschechische Name, hat sich der alten bewährten Kurmethoden verschrieben. In Häusern wie dem "Kavkas", in dem der 70jährige Goethe mit der 17jährigen Uhike von Levetzow, Tochter des damaligen Besitzers, einen letzten Flirt hatte, oder dem "Vitezny Unor" werden Erkrankungen der Nieren und Harnwege, des Bewegungsapparates, Stoff-wechselstörungen und Gicht behandelt. Die Kurgäste inhalieren die Wald-, die Karolinen- oder die Rudolfquelle, so hießen die Marienbader Wasser, die seit 1808 ihr Gutes tun. Gegen Nervenleiden und schmerzhafte Erkrankungen des Bewegungsapparates werden hier, wie jetzt auch in Karlsbad, Gasinjektionen gegeben.

Marienbad führt noch stärker den Glanz vergangener Zeiten vor Augen als Karlsbad. Die Zeugnisse der Ara stehen noch, aber der Putz bröckelt. besonders seitdem ein leichtes Erdbeben in den siebziger Jahren die Fundamente erschüttert hat. Die Schäden werden allmählich ausgebessert. Wer absolute Ruhe und Erholung sucht, für den ist der in 630 Meter Höhe umgeben von hügeligbergiger Landschaft gelegene Ort wie

Ein Ehepaar aus Berlin, zum ersten Mal in Marienbad, lobte die Fürsorge der Ärzte. In den Heilbädern Böhmens nehmen sich die Mediziner Zeit für ihre Patienten, beschäftigen sich mit ihnen und ihren Leiden. Nicht umsonst kommt der mit 99 Jahren älteste Patient in Joachimsthal regelmäßig aus den USA, um die radioaktiven Båder mit besonders hohem Radongehalt im kleinsten, höchsten und iinesten westböhmischen Bad zu genießen. 1906 wurde Joachimsthal als erstes Radiumbad der Welt gegründet. Damals wurde das alte "Radium Palace" errichtet. 1975 kam das moderne "Academia Behounek" hinzu.

Die Radon- und Radiumquellen entspringen in 550 Metern Tiefe und werden von einem Stollen direkt in die beiden großen Hotels geleitet. Die Bäder helfen besonders bei allen Formen des Gelenkrheumatismus, bei Gelenkentzündungen, bei Gicht, Arthritis, Ischias und der Bechterew-Krankheit, deren Behandlung Joachimsthals "Spezialität" ist.

Einmalig sind die sogenannten

Schachteln, die in einem gesonderten Institut gebastelt werden. Das sind kleine Plexiglasschachteln mit Nadeln im Innern, in denen sich radioaktive Salze befinden. Sie werden nach spezieller Verordnung dem Patienten in dem Institut einmal in einer Drei-Wochen-Kur für sechs Stunden auf besonders schmerzvolle Stellen gelegt. Ihre lokale Strahlung wirkt so stark, daß viele danach mehrere Monate schmerzfrei sind. Gerade die Alpha- und Gammastrahlung der Schachteln (die im Pauschalkurpreis enthalten sind) hilft solchen, die stän-

Die Kurbäder Böhmens, auch mit dem Auto rasch zu erreichen, bieten dem Gast außer dem Flair vergangener Glanzzeiten heute preisgünstige Kurmöglichkeiten und vor allem Ruhe und Erholung.

dig an Schmerzen leiden.

**CATRIN WILKENING** 

Veranstalter: ARWO Kuren und Rei-Veranstalter: ARWO Kuren und Reisen GmbH, Postfach 1149, Oppelner Straße 130, 5300 Bonn 1; FIT Gesellschaft für gesundes Reisen GmbH, Ravensteinstraße 2, 6000 Frankfurt/M.; IKD, Westenriederstraße 29, 8000 München 2; Touropa, Karl-Wiechert-Allee 23, 3000 Hannover 61; CEDOK-Reisen GmbH, Kaiserstraße 54, 6000 Frankfurt/M 1 Frankfurt/M. 1



Die feine Art, Bier zu genießen..

im Restaurant "Shalimar" in Hamburg Am Gor zur Welt bietet der Hausherr seinen Gästen die Mogulai-Küche, die traditionelle indische Küche des 16. bis 19. Jahrhunderts. Eine Empfehlung, der Vie getrost folgen können.

2000 Hamburg, Dillstraße 16 Tel. 040/442484



beh. Swimmingpool m. ruh. Lw.; hier kann man so richtig ausspannen, ab-schalten u. genießen. HP DM 40,- bis 43.50; VP 44,- bis 48,- Kinder etm.

Gasth.-Pens. Hans Moser A-9334 Guttaring Tel. 00 43 / 42 62 / 81 12



Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.





STÖRMANN SEIT 1789 des ideale Familienhotel MITTEN IM SCHMALLENBERGER SAUERLAND

HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK INTEGRIERT. 5948 SCHMALLENBERG (Hochspuerland) Tel. (02972) 455-456

Erlebnisurlaub in der Südeifel Ein chices Hotel direkt am malerischen Stausee Bitburg er-wartet Sie für erlebnisreiche Wochenend- und Kurzienen: Tennis spielen oder lernen in der eigenen Tennishalle, sich litschwimmen im 25 m (1) großen Hotel-Hallenbad, kegein in trohlicher Runde oder Tanzen am offenen Kamin. . . Das sind nur einige der Möglichkeiten, mai auszuspannen. Eriebnia-Wochenende, 2 Sherm. Vollpersion, 1 Cocktell alt 229, MCS in DONAT Ferionpark tes Woche at 315.- DM 350<del>,</del>

Sporthotel und Ferienpark
5521 Biersdorf/Súdeifel Tel. 0 65 69 - 841

Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fischenberg (Hochsatterland)
Tel. (1) 23 72; 59 68 + 50 77. En pediegener, komf. Landpastrof L Rothsarge-blype. Abselv., 52 77. En pediegener, komf. Landpastrof L Rothsarge-blype. Abselv., 52 77. En pediegener, komf. Landpastrof L Rothsarge-blype. Abselv., 40 21. m. Bed/Du., WC u. Belik., – Lit. – Sonnenterr., elg. Forelienbach, Tennis, ideales Wandern, Hausproepele. ins here! Waldgarten & 05323/6229



nend-Aktiv-Programm incl. 2 Übern. VP. ern und Reiselelbung. ische Schlösser- und ab 322.-Prospeid/Buchurig üblir DORINT Hotel, Hohengoller 4050 Mönchenglad bach 1

Komfortable Appartementanlage Hobenroda BEI BAD HERSFELD mit großem Fretzeitangebot 雷06676.511

RHEUMA? Moorheilbad Bad Grund Auskunft durch Kurverwallung 3362 Bad Grund • Tel. (05327) © 2021

Ihr Kurhotel in Bad Bevensen samen ura alemi konmort. Excellente Gastronomie (nur für hauspiste). Tv-Paum. Auferthalbraum (Galerie). Groß-zügigee Hallenbad 26°, Liegewisse, Son-ner- und Dechterrasse. Ltfl. Med. Bade-abteitung – alle Kassen. Reduktionskost, Dishelbellikt und Otte für Simflunchankannan.

VP 87,- bis 109,- DM Pension Kurhotel Alscona Zur Amtsheide 4, 5116 Rad Revense Telefon: (05821) 1085–89

Himmelfehrt, Pfingeter: Festingereisen mit 3 Übern, Geurmet-Mende und kleinen Edrae, Pfingeten Hotel Rhein-Lahr VP 373., Holel Bad Ems HP 342.- 322. Himmelfahrt VP

Himmeliahrt VP SULUS
Fermilierarine mit Kinderbetreuung
flotel Riner-Lahrt 2 Wechen HP 1070.,
1 Woche HP 545.,
Sommerwechen Hotel Bad Erne:
2 Wochen HP 960.,
1 Woche HP
Entre-Kinderemmilitigung: Bis 15 Jahre
30%, bis 12 Jahre 50% Ermößgung,
bis 6 Jahre freit

Preise in DM pro Person im Doppetsimmer. Prospekt trad Buchsogen: Tel. **02621/15019** 

Reservierungs-büroli? Rinein-Lahn

Filhrerschein im Urlaub

schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige Tageslehrgänge für alle Klassen. Prospekt anfordern! Fahrschule TEMME, Markt 28

4950 Minden Tel. 95 71 / 2 92 28 + 9 57 96 / 12 16

GEWICHTSABNAHME

SCHROTHKUREN

narz, aller Komfort, besond, günstig i Tage von DM 1100,- bis DM 1400, i Tage von DM 1500,- bis DM 1950.

Hausprospekt bitte anfordern.

Kneipp- und Schroth-Kurhotel \_Wissanbekor Teich\* 3422 Bad Lauterberg im Harz Tel. 0 55 24 / 33 09 und 29 94

Sommerferien für Anspruchsvolle

Dorint Clubbotel



Champagner-Offerten

Belfortstraße 8 - D-8000 München 80 Teleion (089) 48 27 20 - Telex 5 216 817 BTX + 482720 # Ringhotels Deutschland =

Ringhotel Hanstedt

HOTEL SELLHORN Am Eingang zum Naturschutzpark Lüneburger Heide. Neue Komfort-Zimmer mit Blick irts Auetal, Jetzt 94 Betten. Hallenbad (25"), Sauna und Solarium, Whiripoot frei. Vergrößerte Badeabteilung mit Kosmetikpraxis. Tagungsräume 40 bis 100 Personen. Telefon 0 41 84 / 80 10 · Telex 2 189 395



Ruhe, Erholung, Entspannung, gesunde Waldhöhenlage (700–800 m), herri. Wandermöglichkeiten finden Sie im Land des Schinderhannes, im Hunsrück (Heimatfilm), an der deutschen Edelsteinstraße, Nähe Idar-Oberstein im familiären u. traditionellen Hochwaldhotel. Komf.-Zimmer, Hallenbad uew., Hunsrückrestaurant mit Spezialitäte küche, Prospekt anfordern. 6589 Hüttigeswasen, Post Birkenfeld/Nahe, Tel. 06782/888







Ein modernes Hotel garni zentrai gelegen, mit ruhigen Zimmern DM 76,- bis 80,-80 Zimmer mit Dusche 2-weibenzimm und WC, Garagen DM 114.- bis 120.-

Nürnberg 1985 - 150 Jahre Deutsche Eisenbahn - Große Ausstellung -Fahrten in historischen Zügen und dazu die sehenswerte alle Stadt Gleißbühlstraße 15 · 8500 Nürnberg 1 · Telefon 09 11 - 20 92 51 - 53 · FS 6 - 26 547

"Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

# Niederösterreich

# ...wo Ferien noch Ferien sind!

Niederösterreich — Österreichs größtes Bundesland rund um Wien, das Land an der Donau.

Ein Land mit viel Platz für seine Gäste, mit einer heilen Umwelt und jeder Menge Natur. Ein Land der Vielfalt, mit tiefgrünen Wäldem, mit Bergen bis über 2000 m Höhe, mit einem reichen Angebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. Dazu kinderfreundlich und preiswert. Kurzum — ein Land, wo Ferien wirklich noch Ferien sind. Massentourismus und Bettenburgen werden Sie bei uns nicht finden. Aber wenn Sie bei gastfreundlichen Menschen Ruhe und echte Erholung suchen - dann wollen wir Ihnen gem ein bißchen mehr über Niederösterreich erzählen.

Übrigens: In Niederösterreich können Sie sich alles leisten, ohne viel auszugeben. 1 Woche Vollpension im Komfortzimmer gibt es schon

ab DM 200,-, und Kinder erhalten bis zu 50% Ermäßigung.



Vielfältige Landschaftsformen prägen dieses Land. Ourchzogen vorn Donaustrom und seinen Nebenflüssen, findet man hier herrliche Flußtäler, jede Menge an saftigen Wiesen und tlefgrünen Wäldern, sanftgeschwungene Hügelket-ten und im Süden Berge bis über 2000 m. Neben den zentralen Einkaufsstädten sind vor allern idytlische Erholungsdörfer und Sommerfrischen für Niederösterreich

Gastfreundschaft hat bei uns Tradition. Gasthöfe, Pensionen und Hotels offerieren insgesamt 44.000 Betten, Dazu kommt noch ein reiches Angebot an Bauemhöfen und Privatzimmem.

Ferienwohnungen. Das gastronomische Angebot kann sich sehen lassen. Die niederösterreichische Küche ist reichhaltig, mit vielen bodenständigen "Schmankerin" und zahl-reichen typischen Mehlspeisen, Unsere Spezialitätenrestaurants genießen auch International einen ausgezeichneten Ruf. Zum Essen fehlt auch nicht der gute Tropfen, der hier praktisch vor der Haustür wächst: Niederösterreich ist das orößte Weinland Österreichs, es liefert 60% des heimischen Weines. Der "Grüne Veltliner", "Rhelnriesling", "Neuburger", "Müller Thurgau" und "Blaufränkisch" sind die bekanntesten Sorten, die man gleich in charakteristischen "Kellergassen" oder "Heurigenlokalen" in gemütlicher Atmosphäre ver-

So vielfältig wie die Landschaft ist auch das sportiche Angebot Niederosterreichs. Wandern kann man praktisch überall. Die meisten Gebiete verfügen über eigene Spezialwanderkarten. Für "Wasserratten" gibt es im Land um Wien 112 Hallenbäder und 282 Sommerbäder. Außerdem stehen unseren Gästen Reitanlagen, Tennisplätze, Radwanderwege, Fischereireviere usw. zur Verfügung. "Spezialisten" werden sich über die

Segeln, Paddeln, Segel- und Drachen-fliegen freuen. Für "Gipfelstürmer" haben wir neben gut ausgebauten Berg-straßen 16 Sessellifte, die Seilbahn auf die Rax und die dampfbetriebene

ÖSTERREICH

Schneebergbahn. Und auch Kunstfreunde und Kulturbeffissene kommen voll auf ihre Rechnung. Niederösterreich ist uraltes Kulturland, zahlreiche Schlösser, Burgen und Klöster zeugen von einer bewegten Vergangenheit und sind gembesuchte Ausflugsziele. In etlichen dieser historischen Baudenkmäler sind Museen und Ausstellungen eingerichtet. Wie zum Beispiel Im Stift Klosterneuburg, wo heuer von 30. März bis 3. November 1985 die Niederösterr. Landesausstellung "Der Heilige Leopold – Landesfürst und Staatssymbol" stattfindet. Zu den kulturellen Festlichkeiten gehören auch Sommerspiele in Baden, Neulengbach, Melk, St. Pölten, Carnuntum usw. Aber auch sonst versteht man es in Niederösterreich, Feste zu feiem: Kirtage, Wiesenfeste und Brauchtumsveranstaltungen stehen fast in jedem Ort auf dem Programm - da kommt im Urlaub auch die Unterhaltung nicht

Und noch etwas spricht für Niederösterreich: Ein Aufenthalt hier läßt sich ganz einfach mit einem Besuch von Wien verbinden. Warum also nicht Wien besuchen -- und in Niederösterreich

Fehlt nur noch eine Erklärung, wie man nach Niederosterreich komme Ganz einfach - die Westautobahn durchzieht als Schnellverkehrsweg das Bundesland. Seit 1983 gibt es eine durchgehende Autobahnverbindung zur Südautobahn. Auch die anderen Straßen- und Eisenbahnverbindungen sind sehr gut ausgebaut. Und überdies liegt Usterreichs größter Flughafen - Wien-Schwechat auf niederösterreichischem Boden.



# Alles für Ihre Gesundheit

Wer in erster Linie daran denkt, im Urlaub etwas für seine Gesundheit zu tun, ist nirgends besser aufgehoben als in Niederösterreich. Unsere 12 Kurorte bieten eine echte Urlaubsalternative.

Schönberg/Kamp: Strandbad

Baden, dessen vor allem bei Rheumaerkrankungen heilende Schwefelthermalquellen schon von den alten Römem geschätzt wurden, ist einer der bedeutendsten Kurorte vor den Toren Wiens. Bad Deutsch Altenburg, mit der stärksten Jodschwefelquelle Usterreichs, das bei

rheumatischen Erkrankungen der Ge-lenke, Nerven und Muskeln Heilung bringt, liegt östlich von Wien nahe den römischen Ausgrabungsstätten Carnunturn und Petronell.

Bad Vöslau und Bad Fischau verfügen über Akratothermen, ein natürliches Heilmittel gegen nervöse und körperliche Erschöpfungszustände. Bad Schönau, In der Buckligen Welt mit seinem nur hier vorkommendem natürlichen Kohlensäuregas, bietet Kohlensäure-, Wannenund Gasbäder, Trinkkuren und Biotrainingsprogramme. Großpertholz und Meorbad Harbach, die beiden Kurorte im

Waldviertel, sind wegen ihres Heilmoors gegen Rheumaerkrankungen besonders geschätzt. In Salzerbad zeigen die Solequellen bei nervösen und Kreislaufstörungen sowie bei Erkrankungen der Atemwege Heilerfolge. In den bekannten Höhenluftkurorten

Mönichkirchen, Puchberg am Schneeberg, Reichenau an der Rax und Semmering können Krankheiten der Luttwege, des Herzens und des Gefaßsystems sowie nervöse Erschöpfungs-

zustände ausgeheilt werden. Zahlreiche niederösterreichische Fremdenverkehrsbetriebe bieten sorgfältig ausgewählte und zusammengestellte Diätund Biotrainingsprogramme oder ganze Gesundheitswochen an (wie z. B. der malerische kleine Drt Allentsteig im Waldviertel). Weiters gibt es in manchen Orten (z. B. Puchberg am Schneeberg) Kneipp-kuren oder wie in Baden und Bad Vöslau alljährlich zur Weinlesezeit, Traubenkuren. Darüber hinaus ist in allen Kurorten für Ausflugsmöglichkeiten und Unterhaltung gesorgt, so daß man "rundherum" erholt wieder nach Hause zurückkehrt.

Wenn Sie einen Badeurlaub mit 40.000 anderen Leuten verbringen wollen,

dann ist Niederösterreich dafür leider nicht geeignet.



...wo Ferien noch Ferien sind!

Das Land rund um Wien hat 5 attraktive Ferienregionen, Jede Region verfügt über einen Farbkatalog mit detaillierten Preisen.

Eine Woche Volipension, Im Komfortzimmer, ab DM 200,—

# Senden Sie mir bitte das angekreuzte Prospektmaterial kostenlos zu. Regionale Gebietsprospekte Ø ® ® ® ® Ø

Broschüren: 🗆 Niederösterreich-Bilderosoekt Empfohlene Privatquartiere Urlaub am Bauemhof

☐ Freizeitkarte

Um Three das Auslandsporte

zu ersparen, können Sie die

für Direktbuchung und die

wiinschten Farbkataloge

Informationsprospekte aus diesen Feriengebieten 1—21 mit

diesem Kupon bei der zentralen

Farbkatalog mit Preisen

Voralpenland

Wienerwald

Niederösterreich-Alpin

Wachau — Nibelungengau

Waldviertel - Weinviertel

Österreich-Versandsteilu bestellen.

Meine Adresse:

Kupon bitte ausschneiden und an die Osterreichische Fremdenverkehrswerbung, 8 München 75, Postfach 750075, senden.

Niaderösterreich ist euch das Land an der Donau. Eine Fahrt mit einem Donau schiff zählt zu den unvergeßlichen Erlebnissen eines Ferienaufenthaltes in Österreichs größtem Bundesland. Allein in Niederösterreich gibt es 12 Schiffs-

Nåliere Details und Fahrpläne arhalten Sie auch bei der Donaudampfschiffs-gesellschaft (DDSG) in A-1020 Wien, Handelskal 245, Tel. 0043/222/26 65 36.

10000

(9) 20 20

<u>\$ 6 7 8 9 10</u>

# Niederösterreich in Zahlen

- 19.000 km² (= fast ein Viertel der Gesamtfläche Österreichs)
  - 1,4 Millionen Einwohner
- 17 Naturparks
- 19 Wildparks und Tiergehege 394 Bäder, 112 Hallenbäde
- 130 Fischereireviere 49 Campingplätze
- 85 Reithallen
- 1387 Tennisplätze im Freien 63 Tennishallen
- 5 Golfplätze
- 56 Wald- und Naturiehrpfade 8 Weinlehrpfade
- 100 Fahrradverleinstellen 5 Windsurfschulen
- in 24 Drten Hobbykurse

# Die Feriengebiete von A-Z

# NIEDERÖSTERREICH -DER GARTEN RUND UM WIEN

Niederösterreich — Alpin

① Bucklige Welt 12 Orte, 2030 Gästebetten. Erholungsgebiet in naturbelassener, hügeliger Weldlandschaft Kohlensäurebad im Kurort Bad Schönau. Preiswerte, gemütliche Gaststätten. Neu: Gebietswanderkarte.

② Pittental — Hochwecksel 13 Drte, 5220 Gästebetten. 312 bis 1000 m Seehöhe, Wintersport- und Luftkurrorte, Sessellifte, Sommerrodelbahn. Kosteniose Wanderbroschüre; Gästescheckkarte.

3 Schneeberg — Hohe Wand —

19 Drte, 4020 Gästebetten. Alpine Region 45-80 km südlich von Wien. Sessellifte, Zahnradbahn auf den Schneeberg (2075 m). Naturparks, Wildgehege Waldlehrpfad, Kletterschule. Wanderwege, Radwanderwege. Reichhaltiges

(4) Semmering — Rax — Schneealpe 11 Orta, 5000 Gästebetten: Gernütliches atpines · Wander- und Erholungsgebiet (Raxalpe 2009 m). Hotels, Pensionen, Gasthöfe in allen Preislagen. Seilbahn, Sessellifte, Wanderpaket mit 2156 km Bergwanderwegen. Naturpark, Höhen-

## Voralgenland

S Niederüsterreich — Zentral

18 Orte, 953 Gästebetten. Diese Region bietet die Vorteile einer großen Stadt -St. Polten mit 50.000 Einwohnern, Theater, Museen, gepflegte Grünanlagen, idyl-lische Einkaufsstadt, Fußgängerzone, barocke Altstadt - umgeben von der Ruhe des Landlebens. Neue Wander-

(6) Ötscherland 17 Drte. 8510 Gästebetten. Waldreiches Bergland bis 1893 m, Naturpark, 2 Alpenseen. Schisport, Sessellifte, vielfältige Sportmöglichkeiten, gepflegte, preis-würdige Gastlichkeit. Wanderpaß.

8 Orte, 1090 Gästebetten, Pielachtal-Rundwanderweg. Wiesen, Wälder, neue Wanderkarte, keine Industrie,

(a) Sterning — Mank — Texingtai 7 Orte, 521 Gästebetten, Ruhiges Erholungsgebiet mit Kräuterlehrpfad und 100 km Rundwanderweg. Wanderkarte. Sehenswertes Renaissanceschloß Plan-

(9) Traisen-Gölsental

12 Orte, 3340 Gästebetten. Waldreichster Bezirk Usterreichs, Berge bis 1776 m, Sessetlifte, Tennis, Fischen, Reiten, Camping, Hier wurde der alpine Schilauf

(ii) Ybbstaler Alpenvorland — Mostviertel

28 Orte, 3870 Gästebetten. Waldreiches Hügel- und Bergland bis 1774 m. Reich an Naturschönheiten und historischen

Bauten. Viele Wandermöglichkeiten, neue Wanderkarte. Wassersport im Donauund Ennsraum. Reiten, preiswerte Gastlichkeit, Urlaub am Bauemhof, Dampf-

Wachau — Nibelungengau

(1) Wachau — Nibelungengau 25 Drte, 7200 Gästebetten. Ob Sie uns zur Zeit der Marillenblüte oder zur Weinlese besuchen, ob Sie wandem wollen, etwas für die Gesundheit tun oder mit einem Donauschiff nach Wien fahren -

bei uns sind Sie immer willkommen. Niederösterreich

## ...wo Ferien noch Ferien sind! Waldviertel - Weinviertel

10 Drte. 1300 Gästebetten. Verbringen Sie Ihre Ferien in einer der reizvollisten Landschaften Österreichs, inmitten von Wäldern (Waldlehrpfad), Kamptal-Weitwanderweg (Babenberger-Rundwanderweg) und Weingärten (Wein-Wanderwege). Radwanderwege, Reiten, Fischen, Minigolf, Tennis, Sport- und Strandbäder, Fahrradverleih, Donau-Fitparcours (Turnsaal im Freien). Bootfahren am Kampfluß, Hobby-Kurse usw.

(3) Oberes Waldviertel

21 Drte. 3100 Gästebetten. Dieses bis 1000 m ansteigende Berg- und Hügelland mit idyllischen Teichen, Seen und tiefgrünen Wäldem ist ein echtes Wanderparadies. 2 Naturparks, 2 Moorheilbad-Kuranstalten. Schönste Wasserburg Osterreichs, einziges Glasmuseum Osterreichs. Bleikristallerzeugung und -bearbeitung, dampfbetriebene Schmalspurbahn. Wanderkarte.

12 Drte, 1340 Gästebetten, Ferienparadies in unberührter Waldlandschaft. Hobbykurse. Burgen und Schlösser. Naturpark mit Wildgehege, Forellen-

🔊 Waldviertei — Land der Kuenringer 27 Drte, 3570 Gästebetten. Ferienparadies, weitab vom Massentourismus. Echte Erholung. Bis 1000 m ansteigendes Bergland, dichte Wälder. 3 Stauseen (Wassersport, Fischen, Surfen...). Einziges Freimaurermuseum in Osterreich. Einziges Medizin-meteorologisches Museum Europas.

(ii) Ysper-Weitental 11 Orte, 1740 Gastebetten. Wir bieten tamiliencerechte Ferien in einer "Grünen Oase" mit heilen Wäldern, Bächen und Wiesen. Herrliche Bergwälder bis 1060m. Zwischen Donau-, Ysper- und Weitental gibt es viele Freizeitmöglichkeiten. Schöne Gasthole, Pensionen und Privatquartiere

Urlaub am Bauernhof. Wandarkarte.

(i) Ustliches Walnviertel

41 Orte, 545 Gastebetten. Tracitionelles Weinbaugebiel (nur 30 Minuten von Wien) mit romantischen Kellergassen und uralten Weinkeltern, Interessante Museen, Naturpark.

**® Wastliches Weinviortel** 26 Drte, 843 Gästebetten. Erholungsgebiet mit ausgedehnten Spazier- und Radwanderwegen. Echte Hausmannskost und gemüttiche Weinkeller. Neue Wanderkarte.

## Wienerwald

19 Orte, 583 Gästebetten, Erholungsgebiet im Norden Wiens mit mächtiger Burg und reizvollen Weinorten. Naturpark, Wildpark, neue Wanderkarte.

March-Donauland

31 Drte, 1850 Gästebetten. Wir liegen zwischen Wien und dem Neusiedlersee. Kurort Bad Deutsch-Altenburg, Weinbau. 200 Leihräder, markierte Radwanderwege. Rörner-Ausgrabungen. Haydn-Geburtshaus in Rohrau. Kulturwegweiser. Wander- und Radwanderkarte. Broschüre für Reiten.

Wienerwald

40 Orte, 12.800 Gästebetten. Wien besuchen - im Wienerwald wohnen! 2 Kurorte (Baden, Bad Vöslau), berühmte Weinorte (Gumpoldskirchen, Klosterneuburg...), Naturparks, "Wegerl im Helenental". Operettenwochen, Spielcasino. Im Stift Klosterneuburg findet vom 30. März bis 3. November 1985 die Niederösterreichische Landesausstellung "Der Heilige Leopold – Landesfürst und Staatssymbol" statt.

Weitere Detallinformationen über unsere 21 niederösterreichischen Feriengebiete finden Sie in den einzelnen Fartiprospekten.

Diese Prospekte (Nr. 1) bis (21) können Sie zusätzlich zu den 5 abgebildeten Farbkatalogen mit dem links unten stehenden Kupon problemlos anfordern



Augustiner-Chorherrenstift Klostemeuburg. Hier findet vom 30. 3. -3. 11. 1985 die Niederösterreichische Landesausstellung statt.

Urlaub buchen leicht gemacht! Niederösterreich hat viel Platz für seine Gäste Kinder erhalten bis zu 50% Preisermäßigung!

1 Woche Vollpension im Komfortzimmer gibt es schon ab:



Für genaue Informationen halten wir die oben abgebildeten Farbkataloge für Sie bereit. Zusammengefaßt nach den fünf landschaftlich verschiedenen Regionen Niederösterreichs, finden Sie hier eine Auswahl gut geführter Betriebe mit den aktuellen Preisen und Leistungen. Damit können Sie gezielt auswählen und problemios buchen. \*\*\*

## **Niederösterreich** wo Ferien noch Ferien sind!

Die alpine Region (Niederösterreich-Alpin) beweist mit ihren Zweitausendem (Rax, Schneeberg), daß Niederösterreich nicht nieder ist. 45 bis 90 km südlich von Wien gelegen, lockt dieses Gebiet mit naturbelassener Bergwelt, herrlichen Wäldem und tradibonsreichen Kurorten. Sportliche Urlaubsgäste können u. a. Wildwasserpaddeln. Bergsteigen, Schwimmen, Drachenfliegen... Die Berge sind jedoch auch mit Seilbahnen und Liften "bezwingbar".

Im Vuralpenland finden Sie nette Drte. romantische Taler und recht beachtliche Berge, wie den Otscher (1893 m), das Hochkar (1808 m) oder den Göller (1766 m). Naturparks und Narzissenwiesen laden zum Verweilen ein, und über 50 Sommerbäder sorgen für Abkühlung an heißen Tagen.

Den wohl schönsten Abschnitt des Do-

nautales nehmen die Wachau und der Nibelungengau ein. Dieses Stromtal ist seit urdenklicher Zeit besiedelt; die Geschichte hat deutlich ihre Spuren hinterlassen. Burgen und Ruinen überragen die Weingartenterrassen an den Hängen links der Donau und die bewaideten Bergrücken an der rechten Seite des Husses. Als bekannte Zentren abendländischer Kultur seien die Benediktinerstifte Melk und Göttweig genannt.

Die berühmten Wachauer Weine können das ganze Jahr - mit Vorliebe direkt im Keller - verkostet werden. Eine Fahrt mit dem Donauschiff ist, besonders während der Marillenblüte, ein unvergeßliches EreignIs.

Im nördlichen Niederösterreich, in der Region Waldviertel-Weinviertel, können Sie durch ausgedehnte, tiefgrüne Wälder wandem, vorbei an Burgen, Schlössern und geheimnisvollen Teichen. Die Hobbykurse im Stift Geras, das Freimaurermuseum im Schloß Rosenau und die Glasschleifer sind weitere Attraktionen des Waldviertels. Weit ab von der Hektik und dem Urlaubsstreß des Massentourismus finden Sie Ruhe und Entspannung bei echter Hausmannskost und . Spitzenweinen. Kosten Sie unsere herrlichen Weine In einem typischen Walnceller im Weinviertel.

Der Wienerwald liegt direkt vor den Toren Wiens und wird von Laub-, Mischund Nadelwäldern geprägt. Neben der herrlichen Natur machen Tradition und die Pflege der Musik den Wienerwald mit seinen Kurorten und Weinbaugebieten wie Baden, Bad Vöslau, Bad Deutsch Altenburg, Gumpoldskirchen und Klosterneuburg zu weit mehr als nur einem Wandergebiet vor den Toren der Großstadt. Romantische Orte und zahlreiche berühmte Kutturdenkmäler, wie Mayerling, Camuntum usw., lassen nur einen Schluß zu: Wien besuchen — im Wienerwald wobnen.

Weitere Niederösterreich-Ange-

bote wie z. B. Urlaub am Bauemhof hält der Katalog Niederösterreich 1985 für Sie bereit. Alle Angebote sind zu Originalpreisen im Reisebüro zu buchen. Fragen Sie nach Niederöster reich in ihrem Reisebüro.

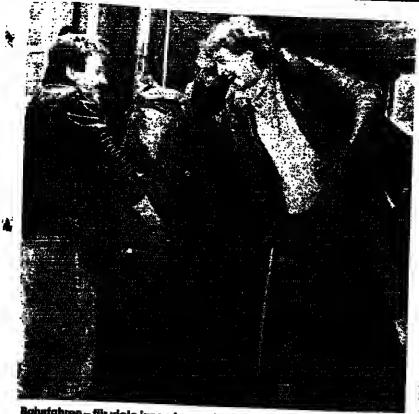

Bahnfahren – für viele junge Leute die beste und billigste Art zu reisen

# Europa: Jugendliche reisen preiswert mit der Bahn

Wer trotz kleiner Börse die grosse Welt kennenlernen möchte, ist - wie nachfolgende Übersicht zeigt - auf der Bahn gut aufgehoben: fast alle Reiseländer Europas offerieren preis-werte Spezialtickets für junge Leute.

Bundesrepublik Deutschland: Angebot "Junior-Pass": 50 Prozent Ermäßigung auf allen Schienen- und Busnetzen der DB, zwölf bis einschließlich 22 Jahre, Studenten bis einschließlich 26 Jahre, ein Jahr gilltig, Preis: 110 Mark. Angebot "Tramper- Monats-Ticket": Netzkarte, Pauschalticket für das gesamte Schienen- und Busnetz der DB, bis einschließlich 22 Jahre, Studenten bis 26 Jahre, einen Monat lang gültig, Preis: 238 Mark Angebot "Für Junior-Pass-Inhaber": Pauschalticket für das gesamte Schienen- und Busnetz der DB, bis einschließlich 22 Jahre, Studenten bis 26 Jahre, einen Monat gültig, Preis: 206 Mark. Angebot Inter-Rail\*: 50 Prozent Ermäßigung auf Strecken der DB, in 21 Europäischen Ländern ohne Kosten, bis

einschlie0lich 25 Jahre, Preis: 410 Pass\*: Netzkarte, Pauschal, für jeder-Mark. Angebot "Twen-Nachttram- mann, acht Tage gültig, zweite Klasse 176 Mark, 15 Tage 215 Mark, 21 Tage platz auf drei Verbindungen: Kopenhagen-Aachen, München-Hamburg. München-Dortmund, bis einschließlich 25 Jahre, Preis: 4 Mark.

Beneluxländer: Angebot "Benehıx-Tourrail\* vom 15. März bis zum 31. Oktober": Netzkarte, Pauschalpreis, Schienen- und einige Busstrekcken, zwölf bis einschließlich 25 Jahre, gültig an fünf Tagen innnerhalb von 17 Tagen, Preis 90 Mark, erste Klasse 135 Mark

Belgien: Angebot "B-Tourrail-Touristenabonnement bis zum 30. September und vom 15. bis zum 31. Dezember": Netzkarte, Pauschal, bis einschließlich 25 Jahre, gültig an fünf Tagen innerhalb von 16 Tagen, Preis 56 Mark, an acht Tagen innerhalb von 16 Tagen 74 Mark. Angebot "Halbpreiskarte": 50 Prozent Ermäßigung für jedermann, einen Monat gültig, Preis 23 Mark.

Finnland: Angebot Finnrail-

mann, acht Tage gültig, zweite Klasse 168 Mark, 15 Tage gültig 250 Mark, 22 Tage gultig 322 Mark

Frankreich: Angebot "France Vs-cances Special": Netzkarte, Pauschal, für jedermann, acht Tage innerhalb eines Monats gültig, Preis: 345 Mark.

Großbritannien: Angebot "Britrail-Pass": Netzkarte, Pauschal, 16 his einschließlich 25 Jahre, acht Tage gültig 185 Mark, 15 Tage gültig 270 Mark, 22 Tage gültig 340 Mark, einen Monat lang gültig 385 Mark. Angebot "Britrail Seapass" – Europe Link – Ireland Link: Netzkarte mit zwei einfachen Fahrten auf den Seestrecken (Kontinent-Großbritannnien, Großbritannien-Irland), 16 bis einschließlich 25 Jahre, gültig wie "Britrail-Pass", Preis wie "Britrail- Pass" plus 114 bzw. 170 Mark

Italien: Angebot "Kilometerheft": Netzkarte 3000 Kilometer, für jedermann, zwei Monate gültig 191 Mark. Angebot "Touristenkarte": Netzkarte (Festland, Sardinien, Sizilien), für alle

251 Mark, 30 Tage 309 Mark.

Niederlande: Angebot "Netzkarte": Netzkarte für jedermann, drei Tage gültig 71 Mark, 7 Tage 96 Mark. Angebot "Zusatzkarte Stad/Streek": Pauschal zur Netzkarte für alle Mertro-, Tram- und Buslinien, gültig für jedermann, drei Tage gültig, Preis: 6,50 Mark, sieben Tage gültig, Preis: 17 Mark. Angebot "Tienertour Kaart Juni, Juli, August": Netzkarte für Teenager von zwölf bis 18 Jahren, gültig an vier Tageo innerhalb von zehn, Preis: 36 Mark.

Österreich: Angebot "Austria-Ticket": Netzkarte für alle Züge, Busse, Schiffe der OEBB, euf dem Wolfgangsee und Linienschiffen der DDSG, Ermäßigung auf zahlreichen Bergbahnen, für Jugendliche his 25 Jahre, neun Tage gültig, Preis: 139 Mark, 16 Tage gültig 197 Mark.

Schweden: Angebot "Niedrigpreis 'sj Lagpriskort": 45 Prozent Ermāßigung auf der Schiene und auf der und Strassnitz-Trelleborg, für jedermann, ein Jahr gültig täglich außer Freitag von 5 Uhr bis Samstag 5 Uhr, Sonntag 5 Uhr bis Montag 5 Uhr, Preis: 40 Mark

Schweiz: Angebot "Schweizer Fe-rienkarte": Netzkarte für die Schiene und Postbusse, Ermäßigung für zahlreiche Berg- und Seilhahnen, für alle Touristen, gültig 24 Tage 178 Mark, acht Tage 208 Mark, 15 Tage 251 Mark, ein Monat 349 Mark. Angebot \_1/2-Preis Abonnement Junior : 50 Prozent Ermäßigung auf Bahn-, Busund Schiffsstrecken, 16 bis einschließlich 25 Jahre, eineo Monat gültig, Preis: 43 Mark.

Skandinavien: Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden. Angebot "Nordische Tourist-Karte": Netzkarte für Bahnen und Fährverbindungen Puttgardeo MS-Rodby, Warnemünde MS-Gedser, Helsingor-Helsingborg, einige Fährstrecken in Dänemark und Schweden, für jedermann gültig, 21 Tage gültig, Preis: 440 Mark.

promise of the state of

ine Gäs

tzimm

n der Wirbelsäule u. Gelenke – durch Radon-Thermal-Kuren



A-5830 Bad Hofgastein, Telefon 00 43 64 32/6 35 60, Telex 00 47 - 6 7 756



# Die Sonneninsel









1. FAMILIEN THOTEL CONS

Dieses

mk "Petroobiel-Kinderchip"
mm. Hander Handerchip"
m. Bitronkopel, Familien-Wanderveg, individualle Kinderprogramme (Betruung
Kinderpitrovin), eig. Kinder-Frühstlicksbuffet, Ternlaphitz, Reiten IJ. Patron i Christophart u. weitere violeohige Gistoprogramme. 1. Pamiliandushbetel Petrookib nig. Postf. 21, A-9143 St. Michael/Kilmten, Tel. 00 43/42 35/20 87

günstige Pauschalarrangements

Lassen Sie sich verwöhnen:

∃ — Informationen und Buchungen: Eurotel Badgastein
Postfach 79, A-5640 Badgastein
Telefon 0043/6434/25260



Die führenden Häuser mit der persönlicher Beheeung durch die Fomilie Klammer für

litre erfolgreiche flat:
Vorbeugen und heiten mit Hille der Thermotqueilen (liebbliefelblige Karpennschalan und Heitstollenpouscholen mit Trussfer), Hollenbott, Thermaligerabelhecken,
Med. Abt. Mossogen, Gymnostik, Sounn,
Dumpflood, Spezialitehenseknurmi, Wohlmanife Liensekere

mands, Liegewiese. File Name Aktiverheit: elgene **Teanishalle (grais), Golf (9-**Whole-Plaiz), gefühde Wandetungen, Fördern Sie bille unsere Prospelde an —

A 5630 Bad Hofgastein Familie Klammer
Tel. 9043 : 64 32 6 71 10 + 8 37 40
Telev D 47 57 771

Ferienwohnung in Bad Hofgastein tür 2 Pers., gr. Sücibalkon mit Blick auf das Angertal, Souni I. Hs., entzlückend eingerichtet. Nöhe Bergbahn, Ther-mal-Hallen- II. Freibad/Kurzentrum

Tel 0 40 / 5 36 52 45 + 0 46 51 / 67 89

Romantikhotel Gruner Boum 6adgaftein Fröhlicher Kur-Urlaub Spartliche Ferien

Am Malerwinkel
im Gasteiner
Noturschutzgeblet
Hoteldorf im
Salzburger Stil
Freischwimmbad 26°
Thermalhaltenbad 33°
Therm. Badekabinen In
Jedem Haus, Bett-Bad
Unterwassemassana Unterwassermassage Fango, Inhal., Sauna, Arzt,

Masseur im Haus
Unterholtungsprogramm
Tonzen, Kegeln, Boccia
Neu: Tennisplätze
Kindergorten
Eigenes Fischwasser 5 Min. entfernt: Golfplatz,

Tennishalie, 15 km eben wan-dern, geführte Bergtouren Pensionspreis DM 85.–132 Kerpauschale ab 15. Mai 3 Wo. YP, 10 Böder, 1 Arzt ab DM 1821 - Bis 13. 7.: kinderfrdi. Arrangements

A-5640 BADGASTEIN Salzburger Land Tel. 00 43 / 64 34 / 251 60 Telex 6 7 516



Die natürliche, schonend wirkende Therapie bei Rheumatismus, Arthrosen, Bechterew, Asthma, Durchblutungsstörungen, Unfallfolgen und Sportverletzungen. Die Stalleneinfahrten wirken beruhigend und steigern die Kondition für jedes Alter – geöffnet von Arriang Februar bis Mitte Oktober.

Erleben Sie zauberhaftschöne

Wander ferien im Glocknerdorf!

250 km Wanderwege von Hütte zu Hütte, alpine Gipfel touren mit Bergführern. Gocknerblick-Beim, Raiser Glock-nerstraße, Sport- u. Freineiselmichtungen. Familienfreund-liche und preiswerte Unterkünfte aller Rotegorien.



Autostunden von München, Panorama-Schwimmhalle, große Liege- und Spiel-wiese, Sauma, Solarium; eigener Tengis-platz, Trainer auf Wunsch, TV, Kamin-halle mit Hausbar. Germütt. geräumige Wohnschlafzimmer mit Bad/Dusche, WC, Loggia, TV-, Telefon-Anschluß. Nutzen Sie unsere Spezislangebote: 11.5-15.6.85 DM 340,-/420,-: 16.6. bis 14.7. 390,-/480,-: 15.7--14.9. 430,-/ 530,-: 15.9-30.9. 390,-/480,-. 1 Woche HP inkl. Hallenbad + Tennis, Früh-stücksbuffet u. Wahlmentis. Pamilien-freundlich. Kinder bis 4 Jahre frei, bis 14 Jahre I. Zi. d. Eltem 40% Ermäßigung! A-5742 Wald i. Oberpinzgau 20 A-5742 Wald i. Oberpinzgau 20 Tel. 0043/6565/82 [6, Telex 047/66-71] Tel. 0043/00 b3/az to, returned to Fam. Strasser. – Der traditionelle Familienbetrieb für Femschmecker und Salzburger Femschmecker und

Klettern - Bergsteigen mit geprüften Berg- und Wanderführern - Bergbahnen, Ten-

Information: Verkehrsamt A-6543 Nauders am Reschenpass 4, Tel. 0043/5473/220



Nussbaumer

Szz Hof.

Was linem und liver Familie Jochberg im Frühjahr/Sommer und Eurbet alles bietet, kunn eich
sehen isseen. Joehberg ist ein Ferienort mit
Tradition, im Zentrum der Kierbüheier Alpen mit
Ol im Wanderwegen, geführere Früh-Burgwanderungen, Heimatabende, gr. Wald-Schrimmbed. Wilderasser-Frischen. 5 Tennis-Sandpiktre,
idnale Lags für Tagassunfing.
Fohmen istemen Sie in komzertablem Hotele,
gemid. Gesthäuseren, Prosionen, Privatzinnsern
u. Ferienwehnungen – oder Urbauh am Banernhof.
Emmer/Fribattiek III 3...—/40.—
Halbpension DM 28.—/53.—

Sportlicher Uriqub
im Stubalitai/Tiroi

Komfortsbies Sporthotel mit Tennispietz, geheistem Freischwimmbad, Sauns, Solarhun, Tennishalle in
der Nachbarschaft, Zimmer (Appartements) von 28-40 m². Ihr Spezialtermia: Happy-Tennis-Wochen vom
4. 5. bis 21. 12 1855. Für Inren perfekten Anfüritt auf dem Teuniscourt, Z.
B. 7 Tz. Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet, 10 Stunden Tennistraining, ab DM 522.
Weitere Informationen:
Sporthetel "Happy Stubal"
A-\$167 Nenstiff.
Tel. 60 63/52 26/2 61 10

Frühlings-Schnupperpauschale Lernen Sie jetzt zu tiefst reduzierten Zwischensaisonpreisen für Urlaubshotel kennen. Vom 16.5.–29.6.1985 40-m²-Zimmer mit Wohnecke, HP, Frühstücksbuffet, Abendessen nach Wahl, Hallenbad, Ix Sanne, Ix Solnitan, nar 7 mgs DM 460,—7490,—; 25-m²-Zimmer DM 410,— p. Person. Spitzenhotel Theresia

A-5754 Saalbach-Hinterglemm, Saizburger Land, 20043/6541/74150 (Ubrigens: Im somigen Frühling ist das Wandern in den Prinzgauer Gras-bergen am schinsten!)



**EFS**-keine Frage!

nishalle, Surfen, Hallenbäder, Reiten... Günstige Arrangements: Z.B. 7 Tage ÜF im Komfortzimmer + 5 Std. Tennisplatz

HOTEL ASTORIA Pension TIROL

Urlaubshotel mit besonderer Note und fam. Atmo-sphäre. Hallenbad, Sauna. Solarium, Fitneß, Wohn-/ Schlafzimmer, Spezialitäten aus Küche/Keller. Tennispanschalen ab DM 330.-, HP schon ab DM 52,-Unsere dazugehörige Pension, besonders günstige Unterkunft in Komfortzimmera mit allen Leistungen des Hotel Astoria, Termispanschalwoche ab DM 230, HP schon ab DM 38,-. Fam. Ernst Wiestner A-6513

Mauders am Reschenpaß 2, Telefon (60 43) 54 73 / 3 10:

|中で記念化で記念性 1:10日間 - ・日本で記録(またできゃり・配列(部の間) 選択 Principal Control of the Control of

Hotel "Pest" \*\*\*\*, A-6542 Pfunds-Tirol, Tel. 00 43 / 54 74 / 52 24 Haus mit Tradition, Hallenbed, große Liegewiese, Spezialitäten-Restaurant, Hotelbar mit Allelnunterhalter, Hotel-Sportanimateur für Aktivprogramm. HP mit Frühstücks-Bufett ab DM 55,...



HOCHTAL Wildschönau

Mit Schwing in Schwung kommen ....

Wir bieten

ein ausgedehntes Wanderwegenetz, Wandermadel, geführte Wanderungen ein bewirtschaftete Almen e bodenständiges Brauchtum e Schwimmbäder und Sauna e Reithalle und Reitställe Tennis e Seselliff gemütliche Gasthöfe, Pensionen, Appartements, Privatzimmer und kinderfreundliche Hotels e familienfreundliche Preise wie. z. B. Zimmer mit Frühstück ab DM 13.— Halbpension ab DM 28.—

Informationen erteilt: Fremdenverkshrsverband Wildschonau. A-6311 Wildschönau-Oberau, Tel. 00 43 / 53 39 / 82 55 od. 32 16 o. 89 80

\*\*\* A-6314 Niederau/Wildsch Tel. 00 43 / 53 39 / 81 88, Fam. Blachfelder Gut muß nicht immer teuer sein! Unser Hotel bietet ihnen alle Zimmer mit Bad/Dus WC. Balton, Radio, Tet.; Hallenbad, Solarium; Lift, Ternasce, Restaurant, Tages Textil-Souvenir-Geschäft, HP ab DM 58,- Intil Frühenbletsbuffet u. Menüwahl; Kindi mäßigung! und nur 300 m entfernt

Hotel Austria\*

Komf. ausgest. Zimmer u. Appartements 1, 2–4 Pers. In einmalig ruhiger, sonniger Freibadanlage, Sand-Tennisplatz, Gartanschach, Minigott, Fahrradvarielih; Resta HP ab DM 54,-- pro Pers/Teg Initi. Frühstücksbuffet u. Meni

HOTEL und PENSION WASTL HOF A-6314 Niederau, Fam. Brunner Tel. 00 43 / 53 39 / 82 47

Neuerbautes Hotel mit 60 Betten, alle Zi. m. Bad, WC, Balkon; Sauna, tilrk.
Dampfbad, Solarium u. Fitnefirsum; Restaurant. HP ab DM 43,—inkl.
PENSION; HP. Zi. k. u. w. fl., Etagendusche ab DM 29,—inkl. Eigener
Reitstall — Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene (Geländeausritte u.
Dressurreiten). 1 Reitstunde DM 13,—

A - 6313 Auffach, Tel. 00 43 / 53 39 / 89 28, Fam. Fill. Hotel-Restaurant, 60 Komfortbetten, alle Zi. mit Bad/Dusche, WC, Balkon; Fahrstuhl, Sonnenterrasse, zentrale Lage; HP DM 39,-/43,-; Kinderermäßigung 25%; Zi./Fr. od, VP möglich A - 6313 Auffach, Tel. 00 43 / 53 39 / 89 28, Fam. terrasse, zentrale Lage; HP DM 39,-/43,-; Kinder-ermäßigung 25%; Zi/Fr. od. VP möglich.



Für Frühlingsverspielte Sommerfrischler Herbstgenießer Winterfans ANIMATEUR Unterhaltung · Spiele · Spaß · Erholung · Sport für die Gäst vom ganzen Or!

Info Sommer

Hotel "Rustika" – Das Komfort-Hotel-Restaurant für Erhohung, Aktivität, Vergnügen und Erlebnis in ruhiger Aussichtslage.

A-6631 Lermoos/Tirel/Österreich, Tel.: 00 43 / 56 73 / 27 24







Schiele, WANTOL, etc. können Sie in der Neuen Galerie der Stadt Linz bewundern. Erleben Sie eine dynamische Großstadt und ihre Kultur. Linz hat

Zeit für Sie. Als Souve-Einmer/Früheuler um 19. – 19. – Hallpensien IM 28. – 185. – Joshberg – ein guter Tip für Ihren Urlaub. nir nehmen Sie sich die bekannte Linzer Torte mit. Von Linz werden Inf.: Fremdenverkehreverband A-6373 Jochher D. Kitchilhel, Tel. 0043/5355/5229 Sie noch oft erzählen! Verlangen Sie unsere preisgünstigen

Hotel Holser

Pas Thurn, 1880 m. Rallambad, Lagawasee, Sanna, Sokarina Francë, Fisch- u. Jagamäght., UF ab Illi 24.—
HF ab Illi 45.— Tal. 0045/8682/34606

Haus Bottensteiner, ruhige Lage, Zim. m. B/WC, J. 7 Dia 18. — , Tel. 0043 / 8385 / 84 1 i

Eigene Tennispilitzel 15 km zur Festsplei-stadt Salzburg, 3 km zum Fuschlsee, 15 km zum Mondsee u. Wolfgangsee; komforts-bles Haus, alle Zimmerm. Bad/DU/WC; Bal-kon, ruhige Lege am Waddrand. VS bis 30.6. NS ab 1.9.85, ZI/Fc DM 34,-, HP DM 45,-, HS ab 1.7. bis 31.8.85 ZI/Fc DM 37,-, HP DM 48,- inkl. Hallenbadbenützung und aller Abgeben, Kindesermäßigung!

# SCIWEZ

ien in Graubünden. Der Natur auf der Sput



Dochiono Reizvolles Bergtal mit der Sonne des Südens. Wandern nach Her-zenstust. 180 km gut marklerte Wanderwege. Wanderwochen: 29. 6. - 7. 7. + 31. 9. 8. 8. 1985 nungen, Cempings, Hellenbad Tennis – Vitaparcours – Wald Jehrpfad – Surfen – Konzerte,

Verkehrsverein Poschiavo CH-7742 POSCHIAVO

und komfortabel. Ungezwungene Atmosphäre. Zentrale, ruhige Lage, vis-à-vis vom Hallenbad. Schöner Garten und grosse Son-nenterrasse. TV-Raum, Hellen-Bar, prosse Garage. Sommersaison Juni-Oktober. U. Ming, Dir., CH-7504 Pontresina Tel. 004182/6 64 12, Tx 74 442

...Bergün

Verkehrsverein CH-7514 Sils/Engadi Tel. 004182/4 52 37 alera hotel des alpes Einzigartiges Ferienidyll für Ruhe und Erholung. Die Sonnenterrasse bietet Ihnen dazu unzählige Spazier und Wandermöglich-

Besonderes: SOMMERKONZERTE FALERA Verkehrsverein CH-7121 Felera

urtschellas

mit den 18 schönst Wanderungen.

NEU in

Das 80-Studio-Aparthotal (Hotel-vollservice). Alle Studios mit Bad/ WC, Kochnische, Kühlschrank, Bellon, etc. Gerni, Halb- oder Voll-pension (auch Diát). Restaurant. Hotel Mira Val\*\*\* stelltes gemütlicher enhotel (40 B.I wunderbare somige Aussichtslage, modern ster Komfort. Zimmer grössten ters mit Balkon.

Erstklassferien

NO MOR OCK INST

IHR SPORTHOTEL

SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA

Jos L. Gehrer, Olr., Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 236

zu vernünftigen Preisen

SUNSTAR-HOTELS

Reservieren Sie bei threm Reisebüro oder direkt bei Ihrem Gastgeber; Fam. H. Geiger, CH-7270 Davos Platz, Telefon 0041/83/21241, Telex 74392

Weitere SUNSTAR-Betriebe in: Grindelwald, Wengen, Lenzerheide, Flims and Villars

Halbpension Fr. 60.— bis Fr. 75.— Dir. F. Meier, CH-7018 Films-Waldhaus Tel. 004181/39 01 01 -- Tx 74 565 Fam. H. Häusel, CH-7018 Flims-Waldhaus, Tel. 004181/39 29 57

Neues, komfortables Erstklas Hotel im Bündner-Stil, bei de lotelzimmer + Appartemer lallenbad, Seuna, Massa itness. Terrasse. Restaura

CH-7250 Klosters Tel: 004183/4 12 33 - Tx 74 547

Waldhotel National\*\*\*\* Hallenbad und Sauna. Ruhige Lage in grossem Park. Alle Zimmer Südseite mit grossem

Dir. W. Huber, CH-7050 Arosa Tel. 004187/31 26 65, Tx 74 209

Mehr Ferien in den Ferien! Erlebnisreiche Ferienwochen in Hotels, Pensionen und Ferier wohnungen Jetzt buchen

Zum Beispiel: Velowochen ab Fr 153 -Fitnesswochen ab Fr 235 -Surfwochen ab Fr. 242 -Fur «Mehr Ferien in den Fenen» bitte Prospekt anfordera. Verkehrsburg, CH-7078 Lenzerholde, Tet 004181/34 1586

Wanderwoche ab Fr 148 -Fischerwochen ab Fr 177-Tenniswochen ab Ec 242 -Colfworthen ab Fr. 262-

ach grossios benmanstagebet der Alpen Nime Matterbare 3820 m - Palesca Res 3339 m 8 Shilder 12 km 1270 MD, 1000 P H

Bughm New Scientifications of Education St. 235 - July Auguston CH 3520 Zerman, Tel 004176 67 10 31 74 477 120

C. T., Tark alpha alban Fr. 780

Reng Propher School (Albanda Rada) Sh
Congress (Albanda Rada) Sh
Congress (Albanda Rada)

France (Albanda Rada)

Reng School (Albanda Rada)

Reng School (Albanda Rada)

Reng School (Albanda Rada)

Reng School (Albanda Rada)

ZERMAT

MSE: S

100

15T4, 44.

destin Lighter

Etaten an

27. . .

Mint ag ?

MUNICIPAL



# allod Ferienclub Mit dem Allod Ferienclub steht Ihnen die Welt offen. Auf allen Kontinenten in über 400 Objekten

Geld zurück Wie? Mit Allod Ferienrechten, abgesichert durch Bankgarantie oder Lebensversicherung

Strasse PLZ/Ort

Senden Sie für Einzelheiten diesen Abschnitt ein an:

Allod Ferienclub AG · Marketing + Verkauf · Postfach 776 ≥ 8026 Zürich · Tel. 00 41 / 1 / 2 42 10 80



00 41 /41 /93 22 22 - Tr. 7 2 20

Fam. G. Jehn, CH-8352 Hertensteis 'el. 00 41 / 41 / 93 14 44, Telex 7 2 284 \*\*\* GLOGGHUIS, MELCHSEE-FRUITT

1230 m f. M.
Heil bad. Seuna, Tennia, Squash, gratis Kinderhort, Sportiehrer, exidus, ruhigu Lage, idyil. Bergseen, HP Du./WC str 56. Fam. Filiting, CH-6051 Steichsee-Frutt Tel, 00 41/41/57 11 30 (75 Mis. sb Sesei) **OBERIBERG** bei Einsiedeln Retal Kolphag: Hig, verkehrstrel, sonnig, tamilihr, vi Fr. 47.—, HP Fr. 43.—, gute Küche, Einmaliges Wandergebiet 00 41 55/56 12 30, CH-8843 Oberber

BERNER OBERLAND

laterlaken, \*\*\* HÜTEL ELITE gerai Komf, gemüd. Haus, Zl. m. Bed/Du./WC, ab str 36,- Inkl. raichhaltiges Frühetlick Fast. Huggler, Seestr. 72, CH-3800 lo-terlaken, Tel. 90 41 / 36 / 22 74 88

Neues Chalet-Hotel, komf. Zi., m. Du./ WC, ab Fr. 35.- Inkl. Frühst., fam. Ahmo-sphäre, H. Stämptil, CH-3852 Ringgenberg bei Interleiten

HOTEL ALPHA -- CRANS-MONTANA hel: Zimmer mit jed. Komt., Rest., Bar Wallier Stube, Sauna, Fitnes. Tel. 90 41 / 27 / 43 16 16, Telex 4 73 381 ZERMATT -- HOTEL MICOLETTA

Tel. 00 41 / 26 / 66 11 51, Telex 3 81 08



"Trudele durch die Welt. Sie ist so schön, gib dich ihr hin, und sie wird sich dir **Kurt Tucholsky**  Lugano - Pregassona -Haus BELLA VISTA, Panoram diwimmbad, Grails-Prosp. verl Tel. 00 41/91/51 72 65



- ein gestinder Spaß.
 Frühling, Sommer, Herbst: Nr. 1 für Bade- und Wenderferien! Geführte Gletscher- und Bergwart-

● Alpines Sole-Hallenbad 33° C Offenes Schwimmbad 25° C Massagen, Therapien, Kurarzt

● Tennis
Badelotal SALSMA 0941/28/27 18 18
Botel geral 18 (1998) 9941/28/27 28 52
Challet cornilating 9941/28/27 13 45 KURORT BREITEN Telex 3 6 652 CH-3983 Breiten ob Mörel VS

BREITEN



# **OLIVELLA**

AU LAC rant «La Voile d'Or» und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist rlumbad Lido driekt am See – Hallen bud – Sauna – Massage – Wasserski – Boole – Windsuning – Kinderparten mil

Betreuung – Kongress-, Tagungs- und Banketraume For westere Academite und Reservationer Hotel Okvella, CH-1812 2 Moreote Lagur de Lugario

Tel, 004191/69 IO 01, Tx 79 535 Dir. Manfred und Christina Horger



CH-6935 BOSCO LUGANESE 7 km von Lugano - 600 m/M Tel. 004191-5914 31 Tx. 73 232

Erstklassig - Herrliche Lage Park - 2 luxuriöse Bäder (26°C) Hallen - Meerwasserbad (30°C) Excellente Küche - Gartengrill Suiten - Kınderpavillon

Joh. Wolfg. von Goethe

"Die beste Bil-

dung findet ein

Vielfältige Anre-

gungen und

Informationen

über Urlaub und

Freizeit erhalten Sie jeden Freitag

in der WELT und

jeden Sonntag in

WELT am

SONNTAG.

auf Reisen."



Saas-Fee Die Perse der Apre

am eggishom Auskunft + Prosp. Verkehrsburg, CH-3964 Fiesch Tel. 0041/28/71 14 66 Klimakurort Wenderzentrum Urlaub i Etholung un Frunk Sommer und Hartest, 525 Fenenwohng., 14 Hotels Luitzeitbahn zum Eggishern, pro Rundsicht im Wallis Hashahartenstensten v. 15 Son

Herbetwanderwochen v. 1 bis 12. Okt. 85 à SFr. 480 -

im Herzen der

Berge

Alle Zimiste und Wichnungen mit Bed alle Dusche, WC. Balton, Radio, TV Arschlus Triglus-Dauktecht, Hotel Bai, mit Kernit

10 Hallers und 7 Freiluft-Treentsfachussen bader. Scurthoffe, Rheumsphirsk Meder ste medzenische Eurschlungen Fachlers Sentiahnen, Torrers und Gerinie Heinlich Wanderweitige, Ministelf, Burkata Tennes, Bade-Wacham, 27-4, 19-6-85.

fruor Rustgurant unit Saema

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie In Ihrer Anzeige eine Teiefon-Nummer nennen



Sommersaison 8.6. - 19.10.



Wo Natur und Ferieu Freunde suid.

Sechs Talschaften, über 60 Ferienorte Bergriesen mit klingenden Namen und ewigem Schnee, fruchtbare Alpweiden, zwei grosse Seen, tiefe Taler und rauschende Bergbache, Ruhe und Erholung zu jeder Jahreszeit das gibt's im Berner Oberland. - Wo Natur und Ferien Freunde sind



Schweizer Verrenrsburg Kaispistiesse 23, 6000 Frankfurt a M 069:25 60 01 | 24, Telex 412 021

Verkehi sveiband Beiner Obeiland Jungfraustrasse 38 CH 3800 Interlairer 0041/36/32 26 21, Tetex 0045 923 161

Autofrei - eine wohltuende Erholung. Günstige Wander-, Senioren- und Femilienwochen ab Fr. 327.--.

Auskunft und Prospekte: Verkehrsbüro, CH-3823 Wengen Tel. 004136/55 14 14

Thunersee

das Tor zum Berner Oberland Ferienziel für Frühling, Sommer und Herbst. Direkt erreichber mit der Behn oder mit dem Auto auf der N3. Offerten für Kurzaufenthalte und Ferien sowie alle Informationen erteilt Ihnen

gerne das Verkehrsbüro, CH-3600 Thun/Thi see, Tel. 004133/22 23 40

# adelboden

Verkehrsbüro CH-3715 Adelboden Telefon 004133/73 22 52/Telex 922121

Parkhotel Bellevue CH-3715 Adelboden **GARTEN-BEACH** serem grossen Garten konnen Sie enbaden wie en einer südlichen Küste nis Schwimmbad tauchen oder Tisch-

Bes.: Fern. H. R. Richard Telefon: 004133/73 16 21

Kandersteg

**Hotel Victoria** Das gepflegte Motel für erhotsame Ferien, ungezwungene Atmosphare. Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC, Direktwahitel. Hallo-pension ab SFr. 65,- inbegriffen. Hallon-bad (6 x 12 ml.) Parti, Termis, Liegewiesen, Foreflenbach. Beglehteta Bergwanderungen, Prospekte, Tel. 004133/75 1144, Telex 922141, Fam. C. Platzer, Bes. CH-3718 Kanderstag



CH-3775 Lenk Familie F. Schürch, Prop. Tel. 004130/3 15 06

Kandersteg

Der familienfreundliche

Sommerkurort für

350 km Wanderwege

CH-3718 Kandersteg,

Tel. 004133/75 12 34

Blumen-Wanderungen

Ferien

Berobahnen

Verkehrsbüro

Ferien im **Hotel Wildstrubel** Erstklasshotel mit eigenem Hallenbad (16 x 6 m), Lift, Aufenthaltsräume, Diät.

Ferien in den Bergen -

# Belvedere Grindelwald

Ihr Ferienhotel gemütliche und erholsame für gehobene Ansprüche **NEU: Fitness-Center** Hotels und Ferienwohnungen Vielseitige

> Familie F. Hauser Tel. 004136/545434 Telex Belg 923 244

Wochen-Programme



Lieblingshotel werden Erhalung: Wandern, Sonnen, Ruhen, Sport: Golf, Tennis, Reiten, Radfahren, Gesundheit: Hallenbad, Sauna, Solarium, Fitness, Solbad Schönried (35°C). Wander-Wochen ab Fr. 540.-Ihr Erstklass-Hotel mit Charma



der Seekurort bei Interteken

330 Betten in gepflegten Hotels am Brienzersee. Ferlemwohnungen, Jugandherberge, Camps. Verkehrsbüro CH-3806 Bönigen Tel. 004136/22 29 58



Die Stadt, der See, die Berge, das Flair. Urlaub am Genfer See



zösische Lebenskunst gibt dieser Blumenstadt am See ihren unvergleichlichen Charme, Die Altstadt hat ihre Romantik bewahrt.

"La Verniaz", "Chez la Pierre", das "Bourgogne" und "Da Bouttau" usw.:

Hier und in den vielen anderen, gleichermaßen tukuttischen Restaurants and Hotel: lith es sich leben - "wie Gott in Frankreich". Tel. 0033 50/75 04 26



Zu Evlan gehören aber auch: das weltbekannte heilkräftige Evian-Wasser, das Kurangebot für Gesundheit und Schönheit und eine herrliche Landschaft für Segeln. Schwimmen, Reiten, Wandern, Golf und Tennis, im Winter Skifahren und Rodeln, Informationer und Unterlagen von: Office de Tourisme F-74502 EVIAN CEDEX



# FERIENHAUJER-FERIENWOHNUNGEN

1½- bzw. 3-Zi,-App.

Westerland/Sylt

Westerland/Sylt

Die App. befinden sich in Dospelhaurhälten in einer ruhigen Nebenstr. (3 Min. Fußweg mr Kurzone), geeign. 1.3-6 Pers., kompl.
möbl., Kü, voll einger., alle Whgen.
mit TV, z. B. cz. 77 m², 3 Zl., Sout./
EG, mli Gartenben., Terr., Gartenmöbl. u. Kamin, od. 77 m², 3 Zl., 1.
OG/DG, ebeni. kompl. einger., absof. noch folgende Termine frei: 16.
4-10. 5. DM 50., 11. 5-31. 5. (Pfingsten) DM 130., 1. 6-17. 6. DM 90.,
18. 6-26. 8. DM 190., 27. 8-16. 0. DM
130., 17. 9-6. 10. DM 50., 7. 10-31.
10. DM 60., ODER cs. 23 m², 14 Zi.,
Sout., mit 3 Betten, sonst ausgestattet wie vor. ab 18. 4-10. 5. DM 25.,
11. 5-31. 5. (Pfingsten) 65., 1. 6-17.
8. DM 50., 18. 6-26. 8. DM 85., 27.
2. 18. 2. DM 65., 17. 0-6. 10. DM 25.,
7. 10.-31. 10. DM 30., Aureise/Abreise samstags. Reservierungen über

semstaga Reservierus Firmengruppe

W. Hausmann & Sohn

Tel. 0 40 / 5 25 40 25 oder Herr C. Heuser, Tel. 0 41 22 / 87 20

2½-Zi.-App., Wenningstedt/Sylt

272-Li-Vapa, Etchings-Grif-Sys.
Neub.-8-Fa.-Ha., dir. hinter den D6nen, 6 Betten, Kû, kpl. m. Geschirren,
TV, 18. 4-10. 5. DM 50-; 11. 3-31. 5.
(Pfingsten) DM 130-; 1. 6-17. 6. DM
50-; 18. 6-10. 2. DM 180-; 27. 2-16. 9.
DM 130-; 17. 9-6. 10. DM 50-; 7. 10-31.
10. DM 50-; 40-/Abreise samstags, Reservierung 6b. Firmengruppe W. Hamsmann & Sohn, Tel. 0 40 / 6 25 40 35 oder
C. Heuser, Tel. 0 41 22 / 67 20.

SYLT, Kampen-Sommenland Cond.-Apple/Ha (2-0 Pers.), u. Watt VE/RE Termine frel. Tel. 0 52 52 / 12 78 u. 0 46 52 / 72 67

Westerland/Svit

Bildschöne Ferienapp's. Tel. 0 45 51 / 2 21 50 o. 2 33 85

Westerland

2-Zi-App frei v. 7. 6-3. 8. u. ab 31. ( Tel. 040 / 23 54 17

Ostsee

Travemünde, Maritim

Travenilade Maritim-App.

Komfortausst, Farb TV + Telefon, 2 Pers/Tag ab 55,- DM. Tel. 62 21 / 61 29 42 + 86 21 64

Ferienwho., 2393 Sürza/Ostsee

Strupmlible 20

Fehmam

2.–33. 8. 85, Priv.–Bung., dir. 2. Was ser, 6 Pers., 1 Säugh. 200.– DM tägl zu verm.

Tel. 0 43 71 / 41 96 0 Sa./So. 0 51 61 / 56 23 werkings

Frühling an der Ostsee

Appta, 2-6 Pers., dir. am Strand Samtlich m. Du., WC, Ku., Farb-TV

Haffkrug, Tel 0 45 63 / 2 43

Gilleksburg, 1-Zi-Kft-Whg., direkt Kurstadtrandlage, Schwh.- u. Sann

Kurstadtrandlage, Schwh.- u. Smro-benutsg mögl, vollst einschl Köche einger., Tiefgarage, Tel. 04 81 / 9 18 50

Grömitz/Ostsee

Ferienbungalow zu vermieten Tel. 64 51 / 3 28 62

Helisgeshafen - Steinwurder ? S-Zi.-Kft.-Appt., 54 m², traumh. Lage., 28. 5.-14. 0. / 18. 6. - 6. 7. / 31, 8. - 19. 9., 60,-/105,- / 55,-.

Tel 0 29 51 / 15 29

Hoist. Schweiz/Ostsee r. exkl. 4-21-Ferienspp. £ 4-7 Per u. romant. Wasscramble. Tel. 8 45 24 / 2 59

Holsteinische Schweiz, sehr ruh. Prienwohnungen L. 2-6 Pers., See-Waldnibe, Angler- u. Wassersportu-

ere, 15 Automin. zur Ostsee, DM 5 bis 75,-/Tag. Tel. 0 69/76 34 43

Ostsee-Ferlenwohmung

3-Raum-App., voll eingerichtet, direkt am Wasser, noch einige Termine frei.

Tel 8 43 62 / 87 82

Aquamarins, Steinwarder 11 2447 Heiligenhafen

Schurbestz, Toploge, 2-Zi-App., Pera, 1 gabob. Anspe., 200 m z. Strand 100 m z. Wald, Sid-Terr., Parb-TV, al 7. 7. 35 feel DM 85., Tel. 948/5185796, ab Mo. 948/3516413.

Secufor Holstein

Garten, 370 DM mtl. Telefon 9 40 / 27 74 97

Sierksdorf

Kft.-Ferienapp, neu, 2-4 Pers, in Priv.-Hs. Südbalk, rubige Lage

noch frei

Telefon 0 40 / 5 20 27 34

Timmendorfer Strand

Tel. 8 49 / 6 52 95 94 m. 8 45 93 / 26 32

individuelles Haus, dir. am Wasser, Ka-min, Seehlick, 2 Belder, frei. 165.- DM/ Tag, ab 15. 5. 185.- DM/Tag Tel. 6 44/2 59 19 22 oder 6 45 83/23 82

Heiligenhaten (Ostsee)

Kit. Wohnung im Ferlemark, Seebilck gute Ausstatium, Weilerbad kostenios Tel. 041 02/6 21 39

Sparterien im Frühjahr

S-Pert-les 375

Place: that is protecting that articles and extracts for Para the 7 Para the 7 Para then been seen and extracts for Para the 7 Para then been seen and out to the Para the 7 Para then been seen and out to the Para the Pa

Separ, abgeschi. Pewo in Einzelb: 8 Pers., 85 m³, Terr., Gerten, strand fr. bis Ende Juni u. ab 24. 8.

Tel. 6 46 35 / 25 83, Pamilie Nis

OG, 2-2i.-App., frei 15. 7. bis 5. 8. u. ab. 26. 8.

Nordsee

Inselertant auf Wangervoge/Nordsea. 40 Wohnungen, 2–5 Pers., 22 vermieten. Fewn-King, Tel. 8 44 89–373, auch Sa./So. Keitum/Sylt

> Anfragen u. Tel. 080 31 / 9 62 54. Keitum/Syit mf.-App's. unter Rest, beh Aussig, teitw. Wattbl. Tel.: 0 86 51 / 2 33 33 od, 3 22 18

> > Westerland/Sylt

Tel: 0 46 81 / 28 04

Nieblum/föhr

Revidach-Landhaus, 3 Schlatzi, Farb-TV, Tel., Strandnähe, p. Tag DM 170.-(HSP), p. Tag DM 130.- (NSP). Noch frei vom 12.5. bis 3.5., vom 1.6. bis 4.7. und ab 7.9.

Tel. 949 / 47 47 v. 949 / 47 46 29

**Nordemey** Kft.-Ferien-Whg., 4-5 Pers., zentr., Balkon, Farb-TV, von 2.6.

Telefon # 25 #6 / 78 77

NORDERNEY 記憶品店

W. Huismans, 2962 Felde 16

Nordemey

Nordemey

Nordseeinsel Amrum

Komf.-App. f. 4 Pers. im Priesen-haus, f. Hon. Mai/Juni frei, u. v. 11. 7. bis 25. 7., 3 Zi. und Duschbad, Neuban

Ingrid Arff, Tel. 0 46 21 / 48 54

Wo. Nahe Strand, noch frei.

Tel 0 25 71 / 41 16

Pfingsten auf Sylt

nt, neverboutes Friesenskezelist, i unduähe, m. eliam Kourt., ab soi frei.

Tel. 0911/540203 od. 04651/25511

Rantum/Sylt

Komf. Reihenhaus mit herri. Wattblick, 3 Schlafr., bis 5 Pers.

ab sofort bis 6. 7. und ab 1. 9. zu verm., Hochs. 165. – DM, Nebens.

Tel. 92 31 / 46 85 46 oder 52 69 91

Rantum/Sylt

Ferienhs. m. all. Kft., 100 m v. Strand noch einige Termine frei. Anfragen bitte Sonntag v. 10.00–13.0 Uhr, Tel. 6 41 83 / 67 28

Scharbeutz

Strandig., Ferienapp. f. 4-5 P., 4. OG Loggia, Sauna, ab sof, fr., ab 60,-T.

# 0 40 1 2 29 32 44 pd. 6 40 / 47 62 84

St. Peter-Ording/Nordsee omf. 3-Pers.-App., 41 m², Küche, Sed Farb-TV, Zentrum. Tel. 64 31 / 56 53 56

St. Peter-Ording

Tel. 0 40 / 6 33 27 55

St. Peter-Ording

£ 0 49 / 86 31 49 oder 8 48 63 / 10 32

St. Peter-Ording

Ferienwohnung im Reetdach-haus, komf. Ausst., noch Termine frei. Tel. Sa., So. 04109/6404;

Mo., Fr. 04109/6774. Vor- und Nachsalsonpreise nach Verein-

barung.

St. Peter Ording

Tel. 0 40 / 86 20 33

Südlich Großenbrode

Kft.-Ferienbungalow für 4 Pers., dir. am Meer, m. eig. Zugang, tägl. DM 110,- oder ganzjährig mil. 595,- DM. Tel. 0 48 / 34 55 63 oder 5 22 54 22

Komf.-Whg. für 2-6 Pers.. Farb-TV, Tel., Schwimmb.. Sauna, Tel. 0 41 06 / 44 57

Schönes Ferienbs., L 6 Pers. 4 7 FTV, gr. Garten, rub. Lage, frei 6.-5. 7. u. ab 25. 8.

'eWo. m. Farb-TV. Tel., Schwim Sauna, Solarium im Hause. Elife Appartements 2982 Nordenter, PF 14 16 Tel. 0 49 22 / 27 61

Komf.-FeWo £ 3-4 Pers., zn ver

EXCLUSIVE FERIENMOHANINGEN
MIT ALLEM KOMFORT UND VIEL PLATZ
FOR 4 BIS 8 PERSONEN
HAUSPROSPERT
2 6 46 / 8 99 35 45 u. 8 46 514 25 28 Keitum/Sylt

Tel. Mo.-Fr. 65 41 / 58 40 68 Keitum/Sylt tdachhausteil in ruh Lage, 3 Zi , Bad, G-WC, knmf. Ausst., Tel., TV arten, DM 200,-/Tag. VS 150,-/Tag. Ferien-Whyn. auf der gesamt. Inse 2200 Westerland, Wilhelmstr. 6 Tel. 0 46 51 / 2 25 74

**Lotsenhof Godewind** Wenningstedt/Sylt KAMPEN auf SYLT Komi. Fewo u. Bungalow f. 2 u. Pera., ruh. Lage. Ruth Henrichse Tel nur wktg. 0 45 51 / 2 26 44 Kft. Fer. Apptin., 50 m<sup>2</sup> n. größe für 2-6 Pers. – allerbeste Lage unter Reetdach – pach Tarmine fer Telefon 0 46 51 / 4 11 10

Haus Ziegfeld – Appta., zentr. ruh. La-ge, 150 ut v. Strand u. Zentrum, bis 4 Pers. 2 Zi., Kochmische, Bad, Farb-TV a. Tel., Vor- u. Nachsaisno 75.– bis 35.– DM/Tag, HS 140.– bis 185.– DM/Tag. Tel. 0 46 51 / 2 21 39

KAMPEN / SYLT

»MALEPARTUS« derprads, 250 m bis Nordseestrand, Panechalanges, Hous-prospect, Vor- u. Nachsalson ds-50 %. 2220 u. Nachsalson Relationaring 1 · 22 00001-211

WESTERLAND/SYLT

12 App. m. Balkon, zentr., ruh st., Farb-TV, 2-4 Pers., ab 50,-/Tag inkl. Wäsche. Tel 0 46 51 / 14 55, Fran Eder

let les Jens (1,-22, E.) Wochen-Reisen zum ... 055M ... 898. 1 - 2 Pers.), DUMC, F-TV Panley Hochsakson noch Wahnungen frei Prospekt onfordern. Syll - Ferlenportner Monrede 2280 Westerl./S., Viktoriostr. 1

04651-5433 Alt-Westerland

einige Termine für Zimmer und Fe rienwohnungen frei. Telefon 0 46 51 / 2 22 76

Amrum inütl Fewo, m. Seebl + Balk rige, 4 Pers. + Kleinkind, Tier ung erlaubt, bis 28. 6. u. von 31. 8. frei, ab 13, 5. 85 Tel 9 41 61 / 4 48 18.

Meerbl, ab sof, Neben Haupisaison zu verm.

BORKUM Mod. Perienwohnungen frei. E. Kalis, Postf. 11 44

u. 0 25 08 / 10 52 u. 10 55

2962 Georgaheil Tel. 6 49 42 / 7 98 + 17 98

eseite, Schwimmb.,

Tel. 0 47 21 /4 54 36 Hörnum/Sylt

Kit.-Whg., noch remine frei Tel, 8 40 / 6 01 51 58

its sonniger Silden. App's m. I

Tel. 0 46 53 - 10 68 (abends)

Insel Sylt rieuwohnungen auf der gan en Insel für 2-6 Personen frei.

Kampen/Sylt

Rectdachhaus, in Vor-Tel 0 58 07 / 2 70

Korapen/Sylt
ruh, geleg Friesenhs, mit perk
Garten, Strandkorb, Terrasse
Bettlen, mich 1-21-App, m. 2 Botten, verschiedene Zeiten, frei. Tel. 0 46 / 45 42 67 v. 44 65 76

Kampen/Sylt

Tel. 0 46 51 /4 32 51 ab 18.00 Uhr

Kampen/Sylt ft.-Ferienwhe, ab sofort frei. Tel. 9 21 29 / 65 26

Kampen/Sylt

i. i. Reetdachha, Strandnühe, tenterrasse, ruh. Südlage, ab l. 6. frei. Tel. 8 46 51 / 4 13 67

Kampen/Sylt -Komf.-Whg., 5 Betten, Terr., resbl., Garage bis 6.7, u, ab 10.8. 85 frei. Westerland/Syk -Roonf-Whg. 4 Setten, zentr., Erandnah, 20. 7, u. ab 10. 8. 85 irei Tel 0 25 21 / 45 81

ist bei jedem Wetter schöe Hilbsche Ferlenwohnungen und Häu-ser in jeder Griße und Lage, in Wester-land und anderen Inselarien frei. App.-Vermitting Christiansen Kampende 48, 2280 Thanna/Sylt Tel. 0 46 51 / 3 18 86

SYLT

Urlaub auf Sylt. 1-4 Zi. App. Für wenige Tage. Dder einige Wochen. Frau Wilke (04651) 7025

SYLT Strandnihe, exkl. Friesenein-zells, o. herri. Reesdachhs, in Kampen ab sof. frei. Tel. 89 11 / 54 62 63

SYLT Lixusferienwhg. Traumlage, 3 ZL, Rend. TP DM 349. (NY DM 220.) Tel. 0 21 51 / 2 94 98 v. 0 21 54 / 3 42 57 Sylt/Westerland, 2-Zi\_Kft.-Whg., zen-trale ruhige Lage, Strandnähe, frei von 11, 5, bis 13, 6., 23, 6, bis 13, 7. Telefon 0 23 29 / 28 72

Syft Landha, komf. FeWo f. 2-4 Per Pfingsten Vorseit-Preise, auch Sais. Term. frei. Tel. 0 46 54-6 28.

Sylt/Westerland Tal 0 46 51 - 70 79

SYLT Ferienhaus mit Südterrau u. Garage frei bis 16, Juli im September. Tel. 44 51 / 22 21 49

Sylt-Wenningstedt Pera m. Fart-TV tl. s., 50. 21. 7. Tel. 0 46 81/4 23 17 Sylt/Westerland -Kft.-Whg., SOdbalk., ab Ende Jr bis Okt. frei. Tel. 8 44 51 / 4 11 98

Syll. schöor FeWes in Mornin zu vorz E. Kanaga-Bawa, Ditoral, 230 im., sum/hylb-Oot, Yel.: 044 54 /5 34

Svit/Westerland Komfortable 2-71-Ferienwhs. Kurmittelhans u. strandnah, ab Tel. 0 20 /2 24 50 78

Nordsoo/liveen, freist, gr. Fe-rienhaus, 6 Pers., Wohnhalle, Kamin, TV, Terrasse, Geschiersp Waschm, Tel. 94 61/1 21 81 Sylt/Morsum Raf 9 40 / 86 80 52 ab Mes. 19 Whr

gemiil, FeWo im Priesenhs., m. Terr. n Gart., b. 4 Pers., b. 15. 6. tigi. 70/95 DM RS 96/135 DM Tel. 4 48/22 R3 15 + 8 44 51/5 27 77

Wangerooge FeWo, 3-4 Pers., v. 16, 6,-6, 7, u. 7, 7, - 27, 7, Tel 0 57 24 / 77 11.

. 6-39. 6. Tel 64 71 /8 34 44

Wenningstest/Sylt I-ZL-App., 2 Schlafpl., Terr., fre bis 6. 7, und ab 21. 8.

Westerland, Südstrand Ferienwhg, zu vermieten, 3 Zl., Kü., Bad, für 4 Pers. eingerichtet, separater Kingang, DM 150, p. Tag

Tinnum/Sylt 2-Zi-Ferienwhg. zu vermieten, 1. 2-4 Personen einger., DM 110,— p. Tag. Noch alle Termine frei Tel. 0 46 51/2 49 66 oder 2 29 36

Wenningstedt/Sylt

Tel 0 40 / 47 45 20 Wanningstadt/Svit -App's, über Pfingsten u. Saison 85 frei. Sauson 85 IPOL Tel.: 0 46 51 / 4 26 15, soundags u. weri tags ab 18.00 Uhr 0 46 51 / 2 25 05

Wenningstedt Perlemohne f. 3-6 Pers., m. a. Kil., he m vers. Im Sommer noch Termin hel. Tel. 9 49 / 7 11 11 29

Wenningstedt/Sylt u. strandrah geleg. 3-Zi.-Komi-Wohng., 4 Pera., 2 Bäder, Terr. 5-TV, Telef., v. 1. 6-5. 10 85 frei

Amfragen bei Tel. 6 48 22/87 30

Zi., Komf.-Apartm., Stran Pers., ab 15. Juni Termine Tel. 0 38 / 7 45 11 23 Wenningstedt/Sylt, sehr ruh. Secapp., 48 m², dir. am Strand, gr. Balkon m. Secapb., blick, Toplage (f), 15, d bis 12, 7, ab 18, 8, (123,-). Tel. 0 40/51 21 21 (ab 18 Ubr.).

Westerland/Sylt

Erki FeWo (Geschirrspülm., Farb-TV. Vollbad, Cäste-WC) m. Südtern. od. Balk., Pkw-Stellpl., dkr., am Strand, in ruh Lage, f. 2-4 Pers., in der Zelt vom 22. 5. bis 2. 6. u. 1. 6. bis 13. 7. 86 frei. Tel. # 21 / 20 25 14

Westerland/SyR, grpf. 2-M-Pewo b. Komf., in ruh. Wohnl., Schwer, ed. Balle. n. Termine Pfingston u. Sommorferlen frei. Tol. 945以/新型ol. 9时以/23 Westerland

Stadtwäldehen, gr. 1-21-App. im Sou-errain, Kil., Bad, Farb-TV, 400 m 2. Strand, VS DM 70,-, HS DM 90,- p. Tag. Tel. 9 49 51 / 2 52 57

Wonningstedt/Sylt -Fe.-Whg. 2-5 Pers., ring. Lage frei v. 23. 3. bis 29. 6. 85. Tel. 04551 /4 35 25

Wyk/Föhr Neue FeWo., 4 P., 2 Schlafzi., TV. Tel. 02 02 / 46 11 70

Ostsee

Winnemark, Ostsee/Schlei Urland für Individualisten, Komfor Cinciour, Poetfach 29 3471 Lamenförde, Tel. 6 52 73 / 71 11 montags bis freitag von 8 bis 12 Uh

Ferienzentrum Damp 2000 Komfortable Ferienwohnungen / Häuser vermietet Spittler, Postlach 100. 2335 Damp 2, Telefon 043 52 - 52 11

Ferienwohnung-Vermitthing Tel. 8 45 92 / 7 16 52

Schlesw.-Holstein

Ferienwohnung sburg, ruhtge Lage, Garten Fördeblick, alle Freizeitmögl. Tel. M 61/123 63

MALENTE

Bavern

Anslessett Tel. 030 - 8 23 21 43

2-Zi-Komi-Wohng, b. 4 Pera, 78 m² gr., Balkon, FS, Waschm, WC extra, Bad, alle Sportsrten, Seeblick, Noch Termine frei.

Bayern

Dießen / Ammersee Whg., 4-6 Pers., frei (baye Bauernstil), 100 DM/Tg. Tel. 02 21 / 63 32 16

50.- tel Pfingsten noch frei Tel. 6 80 92 / 2 04 46

Traveminde

Termine frei. Tel. 66 11 / 78 94 49 ab Montag. 14 Uh

FERIEN IM JUGENDSTILSCHLÖSSL Berchtesgaden, 1-Zi.-App., 2-4 Pers., TV, Sauna, idyll., ruhig, ab

FERIENHALIS ta Chieragouer Bergen, für 6 Pers. 1 m<sup>2</sup>, Wohnzi., 3 Schlafr., Bad. gr. Sü-balk., Tenmis, Reiten, Hallenbad. 29. bis 24. 8., DM 700 p. W., worher nachher DM 490 p. W.

Tel 0 89 / 84 99 10 ermisch-Part. Neu erb, Komf.-Perien ohnungen, ruh. Lg., 2–5 P. J. Ostler ästeh. Boarlehof, Brauhaussir. 8, Tel 0 88 21 / 5 06 02

Koeipo-Kurort Ottobeuren (Aitgöu), al August Ferienhalbhans (60 m²) für 2-Personen, ruhige offeoe Südlage, mil des Reizklima, auf Wursch Prihstilch evil. Vollwertkost, DM 53.-/Tag. Telefon 6 83 32 / 12 75

O-Aligov, Nöbe Immensindi Gem. FeWo., 2 Zi., Kü., Bad, Gar. Balk., 4 Pers., herri, Lage. Tel. 0 79 31 / 86 99

Steigerwald Komf.-FeWo m. eig. Hallenh., Pers., 50,- bis 80,- DM/Tg. Tel. 6 91 62 / 3 40

Rettenberg/Allgäu komf. 2-Zi.-App. I. 2-4 Pers. frei Telefon 0 71 51 /8 14 89

Überlingen/Bodensee

Schwarzwald

Schwarzwald

Newbau-FeWo., 1 u. 2 Zi., Dobei/Nord-u. Höchenschwand/Sidschwarzw. SONNENLAND, H.-Heyd-Str. 24. 7530 Pforzheim, Tel. 9 72 J1 / 15 64 65

Baden-Baden 2-Zi.-App., 50 m², direkt am Wald Telefon 8 40 / 59 85 86

Für Naturfreunde in herri, geleg, Ge-höft (Landsch.-Schutzgeb.), Schwarz-wald, Sudhang, 600 m. 5 km Schweiz, gemütl. FW, 2-5 Pers., kompl. einger, 90 m², DM 60.-Tag, keine Nebenko-sten, Liegewiesen, Terrasse ums Hans, gepü. Naturbadeteich, Kniderbecken, la Quellwasser, Reitstall 3 km, Kur-stadt 10 km. Frei Aug. u. Sept. Tel. 87 85 1/62 sept. Tel. 0 77 63 / 62 66.

Schwarzw., 12 km nach Freiburg Nähe St. Peter/St. Märgen, Hinterzar-ten, FeWo., 1's Zi., Kö., Bad., Gar., Balk. 2-3 Pers., frei ab 10.5. Tel. 0 76 61 / 22 48 mach 29 Uhr

**S**jelweide HINTERZARTEN anchausstil und inerreven coos-ichaftsraumen Gr. Farbprosp. 12:07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzarten

**Pfingsten am Bodensee** FeWo für 2-6 Pers., Uferlage zu vermieten.

Tel: 07 41 / 212 33

Sich wohl fühlen ist einfach Voran setung L einen erhols. Urlaub. W haben für Sie eine PeWo, Hebev, behagt, eingerichtet, in Schönen/Balchangebiet Ca. 90 m², f. 2-4 Pers. - Prosp. anfordern bei Hans Richarz. Pf. 11 65, 520; St. Augustin o. telef. (sbends, Sa./So. 022 41/33 20 36 Versch. Inland

Sommer '85 in Hardert Westerw. (Naturpark), schon., voll-mobl 3-Zi.-Whg., 78 m², Südterr., I, 2-4

Wenn Sie bei uns wohnen, haber Sie Ferien! Komf, neue FeWo in Jacht-Hof am Edersee. Schnup-per-Wochenende ab 99.– DM. Tel

Pfälzer Wald/Südl. Weinstraße Gemüll, einger, Häuser im Ferien-dorf zwischen Wald v. Reben, Zum Teil sehr interessante Sonderange-



Sommerurland im Ferienhaus ee. Saverland, Waldhessen Pfalz, Odenwald, Schwarzwaio. Eine Woche NS schon ab DM 266.—

Gladbecker Straße 148-170 4250 Bottrop, & 02041/31061 (Mo. bis Sa. 8.00-18.30 Uhr)

Dänemark

Sommerhaus wit Strobdach

20 verm. Am Strand i. d. Nähe v. Hirts hals. Schöne Aussiehe & Schleren

Schöne Aussicht, 6 Schlafgele beiten. Tel. 9 84 52 / 19 46 07

Insel Als v. Obriges Dünemark Ferienbluser, Whg. a. Bauernböfen. Hard-Als Turistservice. Storegade 85-s DK 6439 Nordborg (D 84 54) 45 16 34.

DANEMARK - URLAUB

VINTERFERIEN/südl. Nordsee! SOMMERFERIEN auf Bornholm

Für den Winter Erholungsurfaub in Sauna-Luxushäusern/8-9 Pors, an den endlosen Stränden der Nordsee. Ein Ertebnis besonderer An! SOMMER-FERIEN auf der Sonnenscheininsel

Bornholm, Fantastische Auswahl von schönen Ferlenhäusern an den gross-

it. Buro SONNE UND STRAND -5440 Assyare Tel. 0045-5-24 56 00 20 Uhr. auch semstags/sonntags)

FERIENHAUSER

Seeingroung 85, 2000 Har Telefon 040/24 63 58 Bitte Zielland deutlich and

: NORDISK FERIE

Ferienhäuser

Dänemark (auch Bornbolm)

STÁNDIG NEUE ANGEBOTE AUCH FÜR HAUPTSAISON

VERMITILUNGS-BUREAU
Waller Hoerstraße 176, 2800 Braman 1
Tei Ba21/26/7091 - Tr. 246108 Verce

Privat-Ferienhauser

Holmsland Klit

DK-6950 Ringlatory Tel 00451/33 91 35/36

Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

Feriennäuser/Dänermark
Grats Katalog antordem.
Hauser ganz jähing trei
Nord- und Ostsez.
Vertmathung seit 1960
CAU MIEODEU KG Cuttleswicerstr, fill

DAN-INFORM KG Schleswigerstr. 58 2390 Flensburg Telefon 0461-97021

DanCenter

Der führende

Dänemark-Spezialist!

an der Nordseeköste tenlosen Katalog anfordern

ertigen Stränden der Insel. Ausf. kostenl. Farbketalog m. Grun rissen. Freundliche tell. Beratung.

DANEMARK - INTERESSANTE FERIENHAUS-AUSWAHL

Wir haben eine Angebotspeletz, die Ihnen alle Individuellen Wünsche erfülltsuch Saonarbitser bis zu 8 Perk. - im ganzen Land und auf BORNHOLM verteilt.
N e u! Aktiv-Urtauht: Bei uns miesen Sie günstig den Surf-Calamaran direkt am
Urtauhsent Kostenl, Kratslog mit Grandrisseströtes. Freundliche Beratung.
Bitro SONNE UND STRAND, DIK-9410 Asbybro.
3-20 Uhr taglich, auch samstegs und sonntags. Tel. 00458-245500 N en I Jetzt auch Greuzhäro. 25 m nördlich der Passkuntrolle in Krusau, wo Sie herzfristi

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Gehan Sie sehnell und sicher - 30 freie Angebote mit Bild werden für Sie idurch unsers EDV ausgesucht, Sofortige, kentenlese Zusendung, Bitto Termin u. Personensvezht nicht vergessen. Häuser überall in Dänemark. Konganegade 123, DK-5700 Esbjerg Durchwahl 00455 72 28 55

BORNHOUM

Erstkl Ferienhs, 2 Bäder, 2 Wohnzi, 2 Kamine etc. Ein unge-wöhnliches Objekt 1 Kenner mit noch freien Terminen im Som mer, verlangen Sie ausführliche Gratiskatalog 19/20. Buby Beisen, Tel. 67 31 / 6 65 67 7900 Uhm, Schwarzenbergstr. 160

Däsemark – Bornholm Meine Ferienhäuser, direkt am Strand, sind ganzjährig frei. Preis pro Woche schon ab DM 289, EL Clausen Souderskuvvej 23, 7000 Fredericia Tel. 00 45 / 6 / 24 58 50

Dinemark, Mobilheime Sommerhäuser am Limfjord. Ostsee zu vermieten. Egense-

Camping, 0 04 58 / 31 18 67. Dánemark - súdi. Nordsee Meine Qualitäts-Stumbhiuser, 300 m v Strund, b. zu 8 Pers 4 Schiafr., sind garstider, frei. Preis pro Woche schon ab DM 200.- i. d. Vorsatson bis 22. 5. Zwischensalson bis 12. 7.

Wadsen, Fortheffvej 148 7790 Tristed, Tel. 99 45 / 8 / 24 52 89 Dänemark / Sejrøbugt Priv. Sommerhaus, 4 Pers., am Strand zu verm., el. Kil-Wärme, off. Kamin Du., 600 DH, p. Wo. Tel. 80 45 / 3 / 41 55 06 morgens bis 10 U. abends nach 19 Uhr

Dănemark - Mordjütland Sowthi a. d. faszinierenden Nor (Blokhus) als auch an der Ostsee (I bestricher Sandstrand – vermiet der Germannen betrage, his

 herricher Sandstrand – vermiete ic ganzf

ßhrig meine Sannah

kuser, his zu Pera. schon ab DM 370,- i. d. Vorsalson Nichen, Engementavel 22 9491 Pandrup, Tel. 96 45 / 9 / 24 55 46 Dänemark ab DM 195,- Wo. Phäuser, Fill Sörensen, Dorfstr. 36a

3812 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11 Ferienhaus in Dänemark Am Meer, preinginatig zu ve Tel.: 65 21 / 88 61 99

Ferlenhäuser in Dänemark Insel Bornhoim
Neue Romi-Ferienhäuser auf
Bornhoim fr. in Hauptsuis. Ginst.
Pr. in Juni u. Sept. Parhkatal. in
Deutsch (92 Seiten), kostenl.
BORNHOLMS
SOMMERIAUS-VERMITTLUNG DK-3776 Allinge, Sverigesvej 2 Tel. 6 04 53 – 92 66 78

Strand: 5 Meter FeHs. in DK, dir. am Meer, noch frei. Gratiskatalog 19/20. Tel. 67 31 / 6 65 67

Sonderangebot, Ferienhäuser dän Ostsed-Insel, Rabatt 10 DM/ Person/Woche in den Wochen 28-27-28. Lolland-Falsters Sommer hus-Ekspert, DK 4900 Nakskov Tel 00 45 - 3 - 92 23.88

Ferienhäuser - Dänemark SKANDIA

Nordsee Von Römö bis Skagen mehl als 800 priv. Ferienhäuser dansk familieferie ApS

Postf. 30 UK-5800 Varde 00455-22 23 8 Fane (Nordsee), 200 Ferienhäu: Preise fast wie '34. Vorsalson noch günstliger! Katalog kosten Danibo Nordby, DK 8/20 Fane Telefon 0045 / 5 / 16 36 99

Norwegen INSELURLAUB

Großes Bauernhous an der Westicks Norwegens, mit dem Auto erreichba zu vermieten. Boot und Fischgerät. Tel. Norwegen (02) 81 59 95 od. Zr schrift Ole Bjørnsy, Holmlia senterve 2 1255 Oslo 12, Norwegen.

**FJORDFERIEN** SOMMER 85 NOCH MÖGLICH FJORDHYTTER Dec sortie Heteformiding Berger AS Regento 10, N-5730 Berger Verregoo 1st. 0047-5-31 65-30 / Teles 4 9 025

Schweden

Schweden

Südschwedische Ferienbaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Kretinge, T. 004644-8065 SCHWEDEN Zwei komf. Fer.-Häuser, Värm-

land u. Dalarna, eig. Boot. W. Pieske, Angen 2695 S-66302 Hammarō Tel. 0 04 65 42 53 67

SCHWEDEN Kond.-Sommerhaus am See Sontmen, 3 Schlafzl., 4 + 1 Betten, Boot, 3 Fahrrä-der, 5 Antostd. v. Helsingborg, pro Wo. 2500 skr., frei ab 11. 5. Besitzer: Tel. 07 62 / 7 72 03

Flüsse, Berge, Wälder in den schwedischen Provinzen Värm-land, Delstand und Västergötisnd er-mögl, einen erholsamen, naturnahen

6000 Seen,

mogi, einen arholsamen, naturnaher Urleub. Infos über Ferianhäuser, Camping, Ho tels. Kanutouren, Angeln, Floëtsinter Radtouren u.s. erhalten Sie kostenios Schweden-Relien West Box 323 A. 8-83108 Kartetad/Schweder Tel. 00 46 / 54 / 18 21 70

Ludwigshafen/Bodensee FeWo, 2–4 Pers., 55 m², Schlafzi, Wohr Schlaf-Kü., Bad, TV, Spulmaset Terr., Südhang/Sceblick, DM 70,-80.- inkl. pro Tag. Tel. 0 77 73 / 54 03

Urlaub auf dem Weingut n der sonn. Pfalz neueinger. Fe ienwhg, in 300 Jahre altem Winzer aus zw. Wald u. Reben, 2-6 Pers., pr Tog 1 Fl. Wein gratis.
Weingut Schäffer,
8730 NW-HAMBACH
Tel. 0 63 21 / 28 59



Schweden

Insel Öland/Schweden hônes Holzhaus, 6 Betten, DU/WC, omf\_Küche, 200 m z. Meer, schöne mgebung, 650,- DM/Woche, ganzen Sommer frei. Tel. 0 21 02 / 3 50 75

Ferienhäuser in Schweden, Smaland, Insel Oland, Westkliste, Komfort, DU/ WC, verm.: Schwedenferien, Christa Dorn, Tiefenbroicher Str. 53, 403 Ratin-gen 4, Tel. 6 21 02 / 3 50 75

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer

nennen

Italien

Ab DM 200,- w6. Adria. Fewo/Villeo = 1 Faun, Cervia, Mil. Marittima usw. Gra-tiskatalog: 6 40 / 6 31 50 29 + 6 31 66 31 Herbst, 02 28 / 64 33 80 Rie-del.

**Pojomiten / Südtirol** Perienwhg. in St. Ulrich, Grödnertal, in berri. Lage, f. 4 Pers. zu verm. ab 60, OM. Tel. 8 72 25 / 2 42 27

Ferienwhgn. in Kalabrien, Club-anlage dir. am Meer (preisw.!), Tennis, Wassersport, Sprachkurs. Tel. 09 81 / 1 36 55 Lago Maggiore/Italien Kft.-Whg. i. traumhafter Lage, Tennis, Swimmingpool, Bootslie-geplatz, für 4-6 Pers., sofort frei bis 27. 7. u. ab 15. 9.

Tel 0 40 / 5 50 94 74 RICCIONE (ADRIA), FeWo., Hs., ab 399/ Wo. ME 29/6-13/7u10/8-24/8, ab 299/ Wo. VS/NS, ab 89/Wo. 0 28 26 / 76 67

ROMFERIEN verm. gr. Priv.-Hs. in Rom, volimõbi., i. d. Zelt v. 23. 8.–18. 7., pro Tg. 100,- DM. Tal. 0 83 96 / 6 90 15 91

TOSCANA, Weingut-Apt's bei Florenz, SW-Pool, Tennis, Tel. 0 89 / 91 46 76, 9-13 Uhr. Ital. Blumenriviera

Tel 02 02 / 71 18 03 SIZILIEN

Fer.-Häuser + -Wohnur

Mear, J. How, Pt. 110, 7123 McCommission ... O TOSKANA
Umbrion — Lattern
Fo-Mon — Willen — Becom
TALLEN-TOURS IN 1007 229 00
Postfach 76/21 13 2000 Han

Angebot an Villen, Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Italien

rogramme: H2-Tel. 0 40 / 25 90 41-2

Versch. Ausland

Algarve/Portugal

Lux.-Villen, eig. SW-Pool. Meerbl., 6 Pers., 180,- b. 220,- DM/ Tag, zu einzelnen Terminen frei

Tel. 0 61 31 / 8 54 98 u. 8 51 29

Cettages in Comwall

England

Wählen Sie eine v. über 100 Ferlenwohmungen in Cornwall, Englands schönste
Grafschaft. Strandnähe, wunderbare
Kinstengegend; bekannt f. warmeHerbstkinna. Fir kostenlose 36seit.
Farbbroschüre über Herbstkurzuntaube Anfragen an. C. S. HOLIDAYS LTD.,
7a Coinageball St., Helston, Cornwall,
England, Tel. 00 44 / 32 65 / 6 33 66

Helioo (NIA, Komf.-Whg. 4-5 Pers. keine Haustiere, Strand-, Dunen-Wald- u. Schwimmb.-Nähe, v. 13. 7. b. 3 8, hfl 550 p. W. Tel. 66 31 - 72 33 32 61

Holland/Alkmear, 8 km v. Nords strand, Whg. m. allem Komfort, 4 Pers. Fahrräder, Garten usw. DM 750,-Wo. vom 6. 7. bis 3. 8. 85 Tul. 00 31 / 72 12 14 44

Ferienhäuser in allen Landesteilen no zu vermieten. F. J. König, Karl-Halle-S 91, 58 Hagen 1, 0 23 31/8 66 82

Zeeland sehr komt. Fe-rienhs. f. 8 Pers... auf berri. Grundstek, noch Termine Irei v. 14. 8, bis 12. 7. 85 und ab 9. 85. 55 Min. v. Roydensetts and Surfacense dies

Min. v. Nordseestrand, Surferparadies. Tennis, Reiten, Tel. 66 51 / 1 65 86

LOS ANGELES

Stella Maria - Griechenland

Das Park- u. Strandhotel in der remanti achen Bucht von Poros, Ein Paradies fü

2 Wo. HP inkl. Flug ab DM 1161,

sungsauchende indendualister entreunde (Surfen, Segein, Wes eersid), Tonnisfans, Roster. Ideal für Familien mit Kindern.

nedernste DoZi., Pool n. Whirip. nis, 35 Dollar inki, Frühstlich Pazifik-Nähe, Tol. 62 5

. . .

**3**7\*\*\*

.....

W--

3

 $g(n)=2^{n-1/2}$ 

40.00

 $\alpha_{p,q,p} \leq \alpha \leq 20.2$ 

122 Sept. 4 14

25

22 30 00

HE ATT IN THE

Storer.

A SECTION 1

なんい じゃかい

ವರ್ಷ-೧೯

----

HOTEL

The sales of

April 18 - Paris 111.

The Court of the Court

But Chair Fig. 115

Printy la: 1011

....

# FERIENHAUTER-FERIENWOHNUNGEN

Frankreich

ATLANTIK

Ferlenhäuser

MARGIT STICHER (0 78 41) 2 64 64

Côte d'Axer Les Mes de Gigero Ferienhaus für 5-6 Personen frei vom 17. 8-8 9. 55; herri Meererblick, gr. Ferrasse, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Ge-

Anfragen: Tel. # 77 \$1 / 2 18 95

Côte d'Azur - Luxusvilla km v. St. Tropez, ruh. Lage, 4 Schlat-, 6 Belten, 2 Bilder, Schwimmb., Tel.,

CÔTE D'AZUR Verm. Priv.-Villa, Umg. VENCE, mod. Komf., Terr., Schwb., 40 m<sup>3</sup>, rh. Lage, 10 Min. v. Meer, Panora-

na Alpen Vartal, deutschspr., ab

Telefon 09 33 / 93 24 42 36

Côte d'Azur

Côte d'Azur, Ste. Maxime

Ruh., komf, Villa, Pool, bezaub, Blici auf St. Tropez v. Meer, Motorboot, 15, 29. 6, n. ab 7, 9, 85 frei, Telefon 6 61 72 / 4 13 66

COTE D'AZUR Port Grimaud / Golf v, St, Tropez Gepfl. App. od. Haus direkt am Was-ser, Motor- od. Segetboot evtl. mitzu-

Tel. 0 89 / 98 05 33

Schweiz

Die Top-Appartements bis 6 Pers. ab Pr. 480,-. Großes Hallenbad. Tennis-halle, -- T. 0041/81/31 02 11

Ascono — Ronco, l. Villa an Privatstr absol, Buhe, Kitwhg., 3, 5 Z., 6 Betten, fr ab 26, 9, Potoang, HTW, Pf. 380, 2 Wedei

Chalet Nöhe Luzera für 4 Pers., zu vermieten.

Teleton 02 61 / 6 49 20

Chalet im Wallis

5-8 Personen, zu vermieten Tel. 0 72 25 / 7 13 45 oder 32 91

Den gausen Zauber der Schweiser Bergweit genießen Sie in einem erst-klassig ausgestatteten Chalet in WIE-SEN bei Davos (1400 m), Zwei Ferien-wohnungen unier einem Dach für je 4 bis 6 Personen 25 sfr p. P.

Tel 45 11 / 61 98 99

Fertenw./Weilis, 75 m², 2100 m, ideales Wandergebiet, Tennis, Hallenbad, Rei-ten, frei vom 15. 6.–30. 9. 85, Tel-6 27 23 / 56 71.

Forlenwaknenges Albaralia CH-6549 San Bernardino (Graubünden / Schweiz)

Ruh Lage, großzügige Ausstat-tung 2- bis 6-Pers.-Apparte-ments, Hallenbad, Sauna, Sola-rium. Großes Wandergebiet in einzigartiger Alpenflora. Ab sir 300,- pro Woche.

Tel 00 41 / 92 / 94.01.91

LAAX/Flims, 3-Zi-Kft.-Ferien-haus (5 Betten), 60,-/80,- sfr, 3 Na-

turseen, Wandern, Sommerski. Tel. 0 41 02 / 5 27 20

Luganer See

24-Zi-App., 4-5 Pers., Schwimm-halle, Sauna, Gart., Nabe Lugano, v.

Tel. 05 11 / 52 57 37 od. 0 51 32 / 74 44

Parkresidenz a. Luganer See

Gepfl. Appartements für geh. Ansprü-che i. Park dir. am 5ee. Terrassen-sehwimmbad. Teonis. Restaurant, Spielplätze. Privatstrand, Bootsplätze. Prübljahr u. Herbst bes. Sparpreise: 3 Wo. f. 4 Pers. ab DM 600. Daneben einige exidusive Luxusvillen. VIP.AG. CH-6906 Lugano-6 CP 65.916, Tel. 00 33/344/6 10 56 + 7 03 50

TERSIN/SONNENSTUBE

Komf. FeWo, 2-3 Pers., Kamia. TV. Tel. Spidmasch. Tert., Pool, Sauna. bei Lugano.

Telefon 0 21 61 / 64 00 88

Vierwaldstätter See

Nihe Luzera u Engelberg, schune 3-ZL-FeWo zu verm., Preis/Woche ub str 350.-. Tel. 6 76 33 / 45 26

Wandern in Graubünden

2 komf. FeWo. f. je 5-6 Pers. (Kamin. TV. Spilmasch.). in urwichsigem Dorf, Nähe Lenzerheide ISchwim-men, Surfen, Golf.

Telefon 92 01 / 42 32 43

AROSA "totherablich":

Carlo, 3-Zi-Whg im Park nu terrl. Blick, 2 Schlatzi., 2 Båder komf. 4-5 Peru., 21, 7,-10, 8, fre Tel. 9 44 86 / 16 16

Villa, 4 Zl. für 8 Personen. Ihr Spezialist für France St. Tropez 700 m v. Strand, Pampionne, Buckstation Agence Française Frodholstraße 25 Tel. 0 23 92 / 6 12 49 ab 17 Uhr Bretagne

Sud- u. Nordbretagne, komf. Vills Bauernhiuser, App., dir. Strandnäl Prospekt: Agence D'Armorique. Tel. 6 28 52 / 34 73 SAINT TROPEZ. Appartement i CAP D'AGDE 4-5 Personen, Juni und August frei. Tel. 0 76 52 / 15 54, n. 19 Uhr. K-Gebiet, Völlig einger, Stud 4 Pers., wöchenti, zu verm. Tel. 00 33 / 67 26 44 23

Südfrankreich, Villa, 30 km westl. Carnes, 530 m 7. Mittelmeer, Panor maaussicht, Rut 00 45/1 63 56 08

Süd-Bretagne Ferienhous, 2/5 Pers., gr., Grundst., v Priv., 1. 5. - 30. 10., 1500 FF/W (0 40) 2 79 14 40

"TY BREIZH", Urianb i. d. BRETAGNE, Häuser, Wowa usw. 5608 Radevorm-wald, Oberdahi 11, T. 0 21 91 / 6 37 51.

**Altes Bavernhaus** Hossegor, am Golfplatz, 1,3 ha Grund, lux. Ausbau u. Einr., aller Komf., 4 Schlafzi., 190 m³ Wfl., bis 5/7 Pers., 26., 27., 28., 35. u. 36. Woche, DM 1600,- pro Woche. Tel. 96 81 / 5 30 66



2000 FERIENHÄUSER in Jeder Preislage FRANKREICH + SPANIEN vermietet J.JACQ Honsellstr. 6 D-7640 KEHL 207851-73001 10753652

Nähe Cannes lux, Fewo. f. 4 Pers. v. 18, 6,-10. u. v. 15, 8,-20. 9, zu verm.

Ang unt. PW 48 802 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36. FRANKREICH 85

Private App.-Villen. Vermietungs-liste ganzes Mittelmeer+Atlantik+ Hinterland. Deutsch 004121-207107 Urlaub in Südfrankreich

Côte d'Azur. Wir vermieten voll einge-richtete Luxus-Wohnwageo im Gol-von SL Tropez in Port Grimaud, Direkt Information - Reservierungen: G. Hecker - M. Strehler

Finkenweg 14, 463 Ratingen 6 Tel. 0 21 92 / 6 92 32

Cap d'Antibes, Villa "Sounjadou", 5 Schlafzi., 4 Bäder, Salon, Kamin Tel. 0 42 31 / 40 55

Frankreich ab DM 195,-/Wo. Ferienhäuser FHI Söreosen, Dorfstr. 36a, 3012 Lgh. 8, Tel. 95 11 / 74 10 11

Korşika für Kenne

Sept./Okt., Haus am Meer, 2-5 Pers., 90 m² + Terr., 2- u. 3-Bett-Zi. u. Wohnzi., Kü., Bad, priv. Tel. 9 40 / 47 68 29

Nähe St. Tropez Großes Ferienhaus in provenz Still freistehend, 150 m² Wohnflä

che, bis 8 Pers. (4 Doppelschlaf-zimmer), ruhige Höhenlage, herri, Panorama, Meermihe, Sandstrand, Tonnis, 1800 DM pre Woche, Hauptsaison, Tel 06 81 /81 13 13

Côte d'Azur (Cavalaire) Ferienhaus i. Anlage m. Pool u. Ter nispl., 10, 8,-24, 8, u. ab 15, 9, Irel. Tel. 02 28 / 34 68 66

Ferien in Frankreich Bretagne, Atlantik, Mittelmeer, schön Ferlenhäuser u. Whgen, Kategorie einf bis gr. Villa m. Swimmingp., zu verm. Madame A. Ryrand Felder, 46, 4000 Dusseldorf 30

Feldstr. 46, 4000 Dusselderf 30 Tel 02 11 / 49 11 19, auch So./So. Ferienhäuser 10 km von St. Tropez Residence Bonporteau in Cava

laire-sur-Mer, 2x2 Schlafpl. kempl. Ku., Bad, Terr., Tennispl. Pool, Strand 300 m, NS 120,- DM. Tag. HS DM 160,-/Tag. Ferlenarby, I. Stidtrankraich n Port Grimand/St. Tropez I. 4-6 Per

Zu verm. Tel. \$ 21 02 / 0 92 32 Côte d'Azur Ferlenwohnungen, Villen, Hotalia a Strand ew. Ni-23. Cannes, St. Trands, Le Lavan-deu, ote. u. Kortelles. Alle Jahrescet, auch Sommerferlen, Grabs-Farblen, anfarbert GOTE D'AZUM RESIDENCES GMBH (G-pelsoristralia 18. D-5210 Pries. Ch. Tel '080 51 / 37 08. + 10 90. - Tz. 525 457

Urlaub in Frankreich

• Ferienhäuser, Bungalows Ferienwohnungen Strandhotels Clubs u. Sportferiendörfer

● Ferien bel Schloßherren Hausboote etc.

Weekend-und Kurzflugreise ab 10 deutschen Flughäfen

Fordem Sie unsere

Frankreich '85 🗍 Flugurlaub Korsika

PARIS/NIZZA FRANCE REISEN

○ 0 89-28 82 37

Österreich

Ferienhaus, schöner, ruhiger Fa-milien-Urlaub (bis 5 Pers.), auf dem Lande in Oberösterreich, 7 km v. Passeu. 07 11 / 83 53 62.

Fesches Alpenhaus Sauna, 1600 m, Königsleiten/Ge paß, zu verm. Tel. e 91 95 / 15 56

Saalbach-Hinterglemm Wo, 4-5 Pers., Irei. Sommer, dern, Schwimmen, Tennis. Tel. 82 34 / 47 48 40

Nene Fa. Wo. bis 4 Pers., trei. Pri sehr ruhig. Tal. 8 35 84 / 27 48 TROL Sonniges, rubiges Bergland-haus, m. berri. Aussicht, ru-stilt. Einrichtung, 180 m. Wfl., im Sh-bai, auf 1400 m. Seehöhe, bis 8 Pera, Preis pro Woche DM 600,- vermietel Familie Ch. Weingartner, 6020 Inna-bruck. Josef-Schrafff-Str. Zk. Tel. 00 43 52 32/3 71 01

Österreich-Steiermark

Kärnten / Villach Tel. 0 71 31 / 16 28 07

Spanien

Denia - Costa Bianca ienwohmungen n. Bungalow: Meer v. Priv. preisw. zu verm.

Paraiso Fioral Teneriffa a belette Apper: Anlege im Suden, 2 Paradies hir Individualisten u. Aldiv-auber, Surfen, Tauchen, Wasseraki, Tente (Bargwanden). 2 Wo. Piegübern, ab Dis 1002,-

fach 10 08 64, 4300 Essen

TENERIFFA App. IKARUS

Costa del Soi Tel 0 30 / 4 62 20 61 / 4 61 88 34

Tel. 0 91 28 / 49 50

Einmalig gelegenes, großzügiger Ferienhaus auf Teneriffa Năhe Puerto de la Cruz, berrlich ussicht, jeglicher Komfort, ab-obite Rube, für bis zu 5 Personer mieten. Frei ab sofort bis 20, Oktober 85.

IBIZA 

Calpe - Costa Bianca Exkl. 2-Zi.-Whg. mit Klimaanla-ge, dir, am Meer, für 4 Pers, gün-stig zu vermieten. Mai/Juni/Juli

Marbella ungalow am Meer, direkt hinter d. Düne, 2 Bäder, 2 Kilchen, Gar-ten, Farb-TV, auf Wunsch Tele-fon u. Hausmädchen, Ab sofort.

Telefon 0 82 47 / 54 46 u. 24 90 Marbella llegantes Landhaus, sehr ruhige age (6000 m²). Panoramablick

Lage (5000 m²). Panoramablick Pool (6 × 12), Telefon, Persons vorh, wöchentlich ab DM 1500,-Telefon 62 01 /41 13 70 Mallerca für Gelfer

Costa de los Pinos, nahe Cala Millor, 5 Min. z. Golf, Tennis, Strand, Wassersport, gepfl. Haus, 3 Schlafzi., 2 Bäder, Kamin, verm. 04 31 / 8 20 60.

Malforca / Paguera tiedes Cais Pornells, rub. PeWo m. Panora-mabl., 9. 6. – 2. 7., n. ab 12. 10. 85 fr. Tel. 92 91 79.24.78

Mallerca/Puerto de Alcudia Komf.-App., dir. am Strand, v. Priv. zu Tel. 94 21 / 3 49 96 05 and 35 29 66

Mailerca / liletas iroße Ferienwhg. (cz. 10 km v. Palma), urzir, zu vermieten. Ruh. Lage, Meer-lick, etg. Badebucht, 3 Do.-Schiafzi, 1 r. Wohn-F&fraum, Kd., 2 Rider, gr. Terr., Swimmingpool, Dil 150/Tag. Tel. 9 48 32 / 27 65

> Teneriffe-Ferien Tel. 0 72 21 / 7 54 66

Teneriffa / Süd sepfl. Bungalow frei. Tel. 9 61 63/8 44 47

Heideweg 54 (Abt. 9 )
4 Disseldorf 30.
(02 11) 63 31 93
Bur Desaid von 9:00-2100
Fordern Sie urwerb eine Broschure en
Emgland-Wales-Schornland - Inland

Noordwijk und Katwijk aan Zee!

Und damit Sie diese Vorfreude so nchtig auskosten können – dazu sollen Ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen - und zum Entscheiden: für den schönsten Urlaub, den Sie je hatten.

Tel 86 21 / 76 13 52



Costa del Sel/C.I. Terrox, App. dir. am Meer, 96 m², f. 4-6 Pers. Kompl. möbl. mit. Garage, zu verk. DM 120 TSD VB, Probe p. Tag DM 80,-jinkl.). Ang. un. G 1469 zu WELIT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Puerto de la Cruz 5 43.

Oristeil La Paz

La P COSTA BEAVA. Bungalow mit z. ohne Privat-Schwimmbed z. verm. Tei. 0034-72 85 07 71 M. J. Mooy-Mangais-dorf, Mas-Poll, VIDRERES (Gerona), Esp.

Komf.-Bung. (m. u. o. Pool) zu vern Tel. 9 21 01 / 6 30 68

Rethenhauser his 4 Pers. v. Priv.

Ber spanische Traum; hth. Hens in Ciudadela/Menorea, ro nant. huxuriös einger., 130 m² Wil, bis 6 Pers., zu verm ab 100 DM/Tag.

Telefon 6 53 41 / 30 61 30

V.LS. 22 av. I. macablek Ibias, Halesren Tel. 96 24-71-30 29 73, Tx. 6 9 544

noch frei. Info: 07 31 / 5 34 31

SUDTOURISTIK Raiserstr NS. 6360 Friedberg Treefort 0603193244

Portegol/Algarve Lax.-Villa am Meer, 328 m², 5 Schlafzi gr. Pool, gr. Garten, 6-8 Pers., Somme noch frei, außer Aug. Tel. 9 39/3 72 41 4

Yugosl./Privat Gepfl App. Nähe Zadar, dir. Meer, Tel 97 11 / 81 65 36

240 Pkt. zugeteilt, je 4200,- DM zu verk

FERIENWOHNUNGEN Roswitha Jöller, Schub 4052 Korschenbroich

# 02161-67 2640 auch \$a/\$o

FLORIDA St. Petersburg, FW ab \$ 88 p. W. Tel, 0 69 / 2 63 21 97

Englische FERTENHAUSER

KRETA Perten-Wohnungen Alexander Damisanol Schulstraße 17, 7957 Ditzingen S (07156) 7071 oder 8934 auch Sa + So

mærchalet 128-seitigen Programm 1985. INTER CHALET, 7800 Freiburg -Bismerckallee 2a 2 0761-210077

Urlaub

Die Vorfreude auf den nächsten!

Kärnten/Ossiacher See esi, App., 2 Pers., etc. sr. Badestrand, NS D 65, NS DM 75/Tag, Tel, 6 89 / 8 30 54 48

Körnten/Ossiocher See, 3-Zi.-App., 78 m², TV, Spillmasch., Seegrast., frei v. 1 8.–10. 7. Tel. 8 55 62 / 846.

PLAYA PARAISO



**Ferienhausdienst** z. E. La Escala: Casta Brava, Houser hur 6-8 Pers. DM 34Q - bis 68Q - pro Wa. Prospekt und Buchung im Reisebürg. Dr. Wulf's Ferienhausdienst

Anzeigen-Bestellschein für

FERIENHAUSER · FERIENWOHNUNGEN

30 mm/lsp. = DM 324,90

25 mm/lsp. = DM 270.75

20 mm/lsp. = DM 216.60 15 mm/2sp. = DM 324.90 Anzeigen in der Rubnik "Fenenhäuser und Fenenwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 10,83 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten.

6

Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider. für 4-6 Personen noch frei.

Anzeigenschluß ist jeweils mootags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Mindestgröße 10 mm/ispaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standardgestaltung

DIE WELT

Mindestgröße

15 mm/lsp. = DM 162,45

10 mm/lsp. = DM 108.30

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG. Postfach 10 08 64

4300 Essen 1 Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von

Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von . le der WELT sowie am Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem daranffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

WELT...SONNTAG

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

PLZ/On\_

Oper von Verdi

Sopra-nistin

Stadt i. Nebras

Initia-

len des Goetz

3

Berg in Süc tirol

Staat Ohio

Nâut für den

11

Feld-maß

von Lüttich

an de

Nach-folger Lenins

te des "Flieg.

Ei-land

Stant der USA

Tauf-zeugis

Land-schaft i. Grau-

Zeiche für Na

SE. b.

igt.:

Asiat

10

ce des Zeus

idt. Kultu

Zeichen für Kol-

Platin metall

land Viet-

jild. Ruhe

eltind. Gott

Voľk Balti-kum

Schau-spiel v. Sunder magn

Abk. f. United States

russ. Kom-ponist

SIB

Male

für Tellur

ital. Adels prädi-kat

Wein-stocke

11

216

frz. Name

ital. Ton-silbe

10

Abk, f. Süd-dakota

tier d. Lappel

Wort-

erguß

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Die Meisterschaft von Italien gevann der 46jährige internationale Meister Zichichi nach einem harten Kampf mit drei hoffnungsvollen Junioren, die die Plätze 2 bis 4 besetzlen: Zichichi 9½ aus 13, Messa 9, Senna und Cocozza 81/2 usw. Zwei Partien aus dieser Meisurschungen wurde:
in Rom ausgetragen wurde:
Messa – Ceschi aus dieser Meisterschaft, die im April

Sizilianisch, Messa - Ceschia

I O DLA D'. BOIFFIGG

MALAND

Zeeland

LOS ANGELES

the More Delta

A war mana

Perfuga Right

Tugosl. Fm:

a Pagersy ARY

FLORISI 

Witte FERIDE

Lef c5 2.5f3 d6 3.d4 cd4: 4.5d4: SfB 5.Sc3 Sc6 6.Le3 Sg4 7.Lb5 Se3: 8.fe3: Ld7 9.8-8 c6 (Die hier angewandte Variante wurde in den fünfziger Jahren öfters gespielt, später jedoch 1435.

gessen. Weniger gut ist hier Se5 wegen 10.SB! SB:+ 11.DB: f6 12.e5! oder

13.6: 11.Sb5: Dd7 12.Se5: mit 10....Lb5: 11.Sb5: DG1 12.Sc6: (Nach Finn) and 12.Sc6: bc 14.e5! kommt Weiß in Vorteil.) 11.D63 De?? (Man hat seinerzeit aufgehört, 6Le3 zu spielen, da Schwarz mit 11...Df6! das Spiel ausgleicht: 12.Df6: gf 13.Tf6: Lg7 ware nur für Schwarz vorteilhaft, und nach 12.De2 ist Dg5 13.Tf3 Dc5 ausreichend, z. B. 14.Tad1 f6 15.Tg3 Ke7 usw.) 12.e5! d5 13.b4! g6 14.b5 c5 15.c4! (Ein energischer Durchbruch - falls nun ed, so ist nach 16.ed die Drohung 17.d6 nicht gut abzuwenden – 16. . . . f5 verliert wegen 17.ef i. V. Dc5 18.f7+ Kd8 19.de dc+ 20.Kh1 usw.) Lg7 16.ed5: 0-0 17.Se6! (Natürlich nicht 17.d6? Dg5

und der Be5 wird ersatzlos erobert.) Les: 18.des: Les: 19.Tae1 Ld4+29.Kh1 Tad8 (Oder Lc3: 21.Dc3: Tad8 22.Te5 Td5 23.Td5: ed 24.Tel Dd6 25.De5! usw.) 21.Sd5! Dh4 22.Sf6+ Lf6: (Kg7? 23.Sd7 und gew.) 23.Df6: Dc4 (Das nach Df6: 24.Tf6: entstehende Turmendspiel wäre für Schwarz hoffnungslos, z. B. Td2 25.h3 Tc2: 26.Taf1 Ta2: 27.Tf7: und gew.) 24.Td1 Td1: 25.Tdl: Db5: (Oder Dc2: 26.Da1 De4 27.44 usw.) 28.c7 De2 (Db7 27.Dd8 nebst 28.h3) 27.Dd8 Da6 28.Kg1 aufgegeben (29.Df8:+!)

Damengambit. Zichichi - Sanna Ld4 d5 2.e4 e6 3.8c3 8f6 4.ed5; ed5; 51g5 Le7 6.e3 9-0 7.Dc2 Sbd7 8.Ld3 Te8 9.Sf3 Sf8 10.0-0 c6 11.Tael!? (11.Tabl oder 11.Lf6: Lf6: 12.b4 verdient m. E. Vorzug!) Se4 (Und hier ist g6 nebst Se6 stärker!) 12.Le7: De7: 13.1.e4: de4: 14.Sd2 b5? (Schwarz soll b6! spielen - mit der Drohung Le6. Nach 15.Da4! f5 16.f3! steht jedoch Weiß besser. Auch 14... f5 15.f3 ist für ihn vorteilhaft.) 15.Sce4: Lf5 16.f3 De6 17.23 Sd7 18.Dc3 Le4: 19.fe4: (Natürlich hätte auch 19.Se4: gereicht!) Tac8 28.b4 Dg6 21.Tt3 St6 22.e5 Se4 23.Se4: De4: 24.TM Dd5 25.Tefl Te7 26.T1f3 Td8 27.De2 a5 28.h4 ab4: 29.ab4: h5 30.D65 g6 31.Dg5 Te8 32.Tf6 Kh7 (Nach Kg7 33.Dg5! Th8 - Kh7 34.Tg6:! - entscheidet 34.Td6 nebst 35.Df6+) 33.Dg3 (Droht 34.e6 mit Angriff gegen Tc7!) Ta7 34.e6! (Und auch jetzt entscheidet dieser Durchbruch wegen einer typischen "Bahnunterbrechung"!) Te6: 35.Tf7:+ Tf7: 36.Tf7:+ Kg8 37.De7 (Gegen solche Postierung weißer Schwerfiguren gibt es keine Verteidigung - Nimzowitsch sprach von einer \_absoluten 7. Reihe"!) Te3: 38.Td7 aufgegeben.

Lösung vom 4. Mai (Kd1,Dc3,Td2,g3,Lc4,Ba2,d7,f2,f6,h4;

Kd8,Dd6,Ta8,g1,Lf1,f8,Ba7,c5,f7): 1....Dg3:! 2.hg3: (Nach 2.Dg3: Tg3: 3Lf1: behält Schwarz einen Turm mehr!) Ld3 matt.

U. Venäläinen (1968)

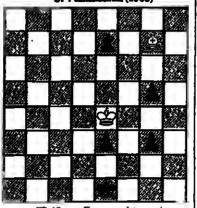

Weiß am Zug macht remis (Ke4,Lg7; Ke1,Be3,e7,g3,g5)

# BRIDGE Problem Nr. 19/85 ♦ KB52 ♥ AKB73 ♦ K752

'n ⊕D10676 ♥10996 0 ♦DB10 AA6785432

♦ A943 ♥542

♦AB108 Gegen Süds "6 Karo" greift West mit der Coeur-Dame an. Kann Süd seinen Schlemm gegen beste Verteidigung erfüllen?

Lösung Nr. 9/85

Der Kontrakt ist unverlierbar. West zieht Pik-As, geht mit der Treff-Dame zum Tisch und wirft auf die Pik-Da-13 1 CAL BIS (15) me die Karo-Dame ab. Wenn die Gegner nehmen und Karo spielen, legt der Tisch die Karo-Zehn. Mit dieser Karte oder mit der Karo-Acht kommt der Spieler zum Tisch, wenn die Verteidigung auf Karo beharrt. Sonst kann sich West ziemlich rasch zwei Coeur-Stiche entwickeln. Nimmt die Verteidigung den Pik-König nicht sofort mit, setzt der Tisch mit dem Pik-Buben fort. Die Hand gilit Coeur oder Karo zu. Wenn West anders spielt, kann er verlieren, weil Nord den Karo-Buben zu fünft und eine Coeur-Figur halten könnte: Süd nimmt jetzt Coeur und spielt Karo durch, um den Kontrakt einmal zu schlagen. U. A.

# DENKSPIELE

Schattige Reihen

Rings um das Schlößchen gab es nur wenig Platz für einen Park. Trotzdem brachte der Schloßgärtner es fertig, zwölf Bäume so zu pflanzen, daß sie in sieben Reihen zu je vier Baumen standen! Wie ging er vor?

Scharade

Ein Tierprodukt, vor "Nicht-Wasser" gestellt, uns stets vom Wasser umrauscht gefällt.

Zauber der Zahlen

Die folgende Zahl besitzt einen besonderen Bezug zur Mathematik: 131208513120911. Aber welchen? Rechnen nützt nichts, da muß buchstäblich nachgedacht werden!

Vertauschte Buchstaben Palmström kommt zu dem Wort mit G: nur ein Traum war das Wort

mit L. Weil, so schließt er messer-REISE WELT

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Hormann
Redaktion:

Birgit Cremers-Schlemonn

scharf nicht sein kann, was nicht sein

Altertumsforschung

Artur ist viermal älter als Nina. Zählt man die Lebensjahre von Artur, Nina und Martha zusammen, so kommt man auf 90 Jahre. Wenn Nina einmal halb so alt wie Artur sein wird. ware die Summe 180. Wie alt ist also

Auflösungen vom 3. Mai

Domino-Rösselsprung

| 5 | 2 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 6 | 2 | 5 |

Bei der linken Eins beginnend können Sie alle Felder in der angegebenen Reihenfolge erreichen.

Schattenspiele McGenie hatte den Schatten auf ei-

nen phosphorezierenden Leuchtschirm fallen lassen. Dann bleibt der Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41 "Schatten" auch bei Dunkelheit noch eine Zeitlang sichtbar!

# 6 **AUFLÖSUNG DES**

WAAGERECHT: 2. REIHE Majoritaetsbeschluss 3. REIHE Boris - Arche 4. REIHE Chrom — Bowle — Bach 5. REIKE Tunis — Somalia 6. REIKE Speyer — Suite — Cl 7. REIKE Cer — Donar — Filet 8. REIKE Demut — Faruk 9. REIKE Faisel — Fahrt — Dom 10. REIKE tg — Monon — Medina 11. REIKE Tournal — Gero — Maer 12. REIKE Genre — Adressat 13. REIHE Lema — Ire — Jena 14. REIHE Goeteborg — Bitumen 15. REIHE E.B. — Emu — Monet — m.E. 16. REIHE Ewer — parat — Roman 17. REIHE Anbau — Tower 18. REIHE Ethos — Horen — Sog 19. REIHE Ich — Figur — Tirade 20. REIHE Stein – Radames — Ken 21. REIHE Ston — Tacitus — Regent

SENKRECHT: 2. SPALTE Nachtschatten SPALTE Roboter — Ume — so 5. SPALTE Rom — Darre — Aorte 6. SPALTE Ir — Texel — Le Mens 7. SPALTE Timur -- Marabu -- fit 8. SPALTE Ras -- Dubai -- Pating 9. SPALTE Bidet — Asrgau 10. SPALTE Athos — Fond — Huri 11. SPALTE Sagan — Majorat 12. SPALTE Baldur — Gernot — du 13. SPALTE Oere — Friese — Texas 14. SPALTE Staat — Beton 15. SPALTE Chloe — Mosbit — Ter 16. SPALTE the — Fuge — Remise 17. SPALTE Batik — Juror 18. SPALTE Ural — Diadem — Sake 19. SPALTE Cicerone — Nematoden 20. SPALTE Asphalt - Marianen - Gent

9

# .ihr Komforthotel \*\*\*

mit der persönlichen Note. bletet in rubiger, souniger, nentr Lage groß-nig, ausgestatt. Zim. m. Bad/Du/WC/Balkon. Hallenbed (2F C), Freibed m. Liegewiese, Sauma, Solarium, Terrassecafé, Bar, Lift. Vorzügi Küche. Wöchent! Throler Abende b. Kerzenschein u. Musik. HP m. Frühstücks-budf, Abendessen, Saktbuffet DM 63,— Bei .11 Tage buchen = 1 Tag gratis. Tel. DW 90 39 / 4 73 / 4 60 36 oder 4 80 02, I-39912 Meran, Laurinstr. 24

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison

HOTEL GERMAN'S - MIT DACHSWIMMINGPOOL - GATTEO MARE/Adria/Italien Dir, am Moor, al. Zl. m. DU/WC/BALK, m. MEBREL/TEL., Lift. Parigol - Membassway VP al. inbogr. Vor-/Nachs, ab DM 38.80/46.80, Haupts, ab DM 54.80, Ausk. E. Francis, Cito-Wite-Str. 66, 62 Wiesbaden-Karrenthal Tel. 06121/460213.



HOTEL NEGRESCO - CATTOLICA (Adrigationien) Tet. 0039541/283281-2. Gebeitztes Echtwesenber - En Hot. 2. Ausprechsv. - eine vorn. gasti. Atmosphäre, 3 Mente n. W. I. Febrechmecker, Frührstlicksbuffer, Abendessenbuffet Donnerst. u. Sonrtag. Eleg. 2 m. iegi. Kornf. u. Balk. z. Meer. Phys. Strand. Kab. grafist Uns. Hot. Begt wirkl. dr. am. Meer. Get. v. Bes. Men spr. Deutsch.



and der Schätzentterecke - Seiserahm - SUDYTROLEine Ferlenweit in wärziger, Marer Luit, mildwarmen Kinneheniten eines Naturparies mit einen unvergetlichen Panoraus bis hin zum Ordernauste und Otzteler-Alpen - Werdas schönste Höchgelasse Europas noch nicht kennt, erlebthler eit der Familie oder als Naturfreund ein Wanderparadess ohnegleichen. Gerade Kinder sind bei uns gem, treit
unn allen Zwingen der Stadt, das mecht Spell
Erfebes Sie die etsmallige Alpentierabilite im Just und
Jeitt in der Aumophitre unseres gemitlichen Sodiroler
Hauses alnd Sie besonderz gut aufgehöben!
Freiseltzenterheitungs boh. Freibed. Soletzim. m. Tischtenuis, Kaminierenne. - Zim. m. Belkon/Bad/WC.
Leistungspettebete Preise - Hendetreunslich!
Tot. Ocs/471/72006

Postaneckrift: Hotel Paradiso, 1-39040 SEISERALM

# HOTEL HOXY beiztem Schwi

erstkl, am Privatstrand, Intern Kilche m. Menti à la carte. Früh-stücksbuffet. Wöchentliches Gala-Dinner im Schwimmbad. Solarium. Soudersugebot vom 18. 5. bls 28. 6. u. v. 24. 8. bis 22. 9.: 3 Personen zahlen für 2. Strandgebühren gratis. Bes. u. Leit.: Familie Maldini Tel. 00 39 / 5 47 / 8 20 04

HOTEL GELMHOF \* \* \* Tel. 00 39 / 473/3 61 34. Haus m. Tradi-tion n. Komfort. Juni, Juli, August, HP DM 43,-.. Beheiztes Freibad m. Liege-wiese, Terrasse. Fum. Dunkofge-Hoffmunn

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

# Italien direkt In Deutschland buchen

Wenn Italien ihr nächstes Urlaubsziel Ist. Iragen Sie zunächst einmet unst Zu Orlginal-Preisen reservieren wir für Sie: Hotele in Italien, u. a. am Gandase, an der Adria, in der Toskana. Aktuelles Preisbeispiel: HOTEL PiERROT, S. Benedette del Tronto/Adria. Vollpension pro Pera/Tag im Doppetzi.; DM 63,-

ayala viassi

MILANO MARITTIMA / Adria / Italien HOTEL KENT\*\*\* - SPORT UND FERIEN Tel. 0039544/992048 Unser Hotel bielet Ihnen legi. Komf. u. das Beste eines 3-Steme-Hotels, Enthalten im Preis bieten wir Ihnen: SURF REIT-TEMNS-SEGEL SCHULE. Dieses ausserordentliche Angebot ist für MAI-JUNI-SEPT. gültig. VP ab DM 63.



Sehr elegant engenchtet mit 256 A schlättmöglichkeiten. Vollstandig eingerichtele Küche. Selbstwähltele in Betwäsche u. Handtücher - Wechsel. Schwissiehed. Ausk. erteilt geme u. unverbindt: Residence Hotel Rex. Vis Cardicci. 26 I-47033 CATFOLICA (Adris) Tell: 0039541/961263 Telex 551084 Cadda.



In Mecresn, - zentral - erstkl. - jed. Komt. - Zl.m. Bad, Balk., Tel. Haustel. - Geloble Kü. Menů n.W. Garten, bew. Parkpl. - VP Tel. - 100-30 000. Zwischens. L. 30,000-35.000, Hochs. Vor-/Nachs. L. 24.000-30.000, Zwischens. L. 30.000-35.000, Hochs. L. 35.000-38.000, al. inid. - Viale Gramsci 16 - Tel. 0039544/991017 I-48016 MILANO MARITTIMA ADRIA



# Posthotel "Weißes Rössl" 1-39056 Welschnofen/Dolomiten/Südtirol Tel. 0039471/613113, Telex 400555

Für genußreiche Ferientage bei Erholung und Sport inmitten elgener Wiesen und Wälder. Alles im Hause: Hallen- und Frei-schwimmbad (geh.), Sauna, Solarium, Flutlichttennispl. (Sand), Trainer. Wander-, Bergsteiger- und Skigebiet.

## **Wandervoller Urlaub unter Südtireis Sonne** Pension Huberhof, I-39037 Meransen

Neubau im Tiroler Stil, in besonders ruhiger Sonnenlage. Behagi. Zimmer m. allem Komfort. Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen in eine erholende Bergwelt. Gesellige Gästeabende. Gemütl. Aufenthaltsräume. Gutbürgeri. Küche. HP (mit Gabeifrilhstück) DM 36/39.

Lassen Sie sich überraschund Rufen Sie ani Tel. 88 39 / 472 / 4 94 58, Fam. Oberhammer

# Forte dei Marmi (Riviera della Versilia) Teskana Raffaelli Park Hotel (1. Kat.) - Baffaelli Villa Angela (2. Kat.) 2 anerkannte Hotels m. Park, Schwimmb., Tennis, Friv.-Strand, Spezialpreis f. 7 Tage VP April, Mai, Juni, Sept., Okt. ab 400 000 Lire; Tennis, Strand, Schwimmbd. u. 1 Ausflug rach Plsa od. Florenz inkl. Buchungen: Via Mazzini, 55042 Forte dei Mazmi, Tel. 00 39 / 5 84 / 8 14 94 - 8 08 52, Tbs. 5 90 239 rafael I

Frühlings- und Bijtenurkub zom Genlesen. Hotel-Pension Planta (Südiirol), Tel. DW. 00 39/473/3 45 36. Inmitten v. Obstærren, i. abs. ruh. Sonnenlage, gr. Liegewiese m. Freihad, hervorr, Kü., Familienbetrieb. Wunderschöner Panoramablick, Zl. m. Du/WC, reichh. erw. Frühst. z. HP-Preis von DM 45,-752,-. Fam. Stuefer

Das nove \_GOLF v. BEACH-CLUB-HOTEL", in 48016 MILANO MARITTMA-1, 5.
Trav., 2. Meer, Siddinoler Mitarbeiterinnen, sichere abgeschl. Parkpl., intern.
Kilche, niveauvolle Unterhaltung, ein Hotel in Charme u. Persönlichkeit. VP oder
HP von DM 54,- bis 88,-. Telefon Schött 80 39 / 5 44 / 99 26 89

HOTEL ATHENA

Tel. 0039/544/71611 – priv. 971164 – Bei Verweisung dieser Annelge v. 15. 5. b. 21. 6. u. v. 24. 2. b. 29. 3. bei Buchung von 2 Pers. ist 1 Pers. frei. VP. Mai Lit 28 000; Juni. Sept. Lit 32 000; Juli. Aug. Lit 46 000. Ruh. Lage, komf. Zi., 150 m z. Meer, beh. Schwirzubad, Perkpi., Meniwahi. Frühstöcksbuffet. Man spricht Deutsch.

Pinarella Di Cervia (Adria), HOTEL TINTORSTIT (mit Schwimmbed). Viale italia 180 – Tel. 00 39/5 44/98 70 57, priv. 57 02 73. 1. Linie am Meer u Pinienwald. Tennis. Alle Zinnacr mit Dusche, WC, Tel. u. Balkon. Meeresbl. Paripil, g. Carten. Meniwall. Sonderaugebol: 28. 5. bis 18. 8. u. 25. 8. bis 18. 9. DM 37, /42, inkinsiv aller Strandgebiltren. VP. Vor- u. Nachsaison DM 37, /42, ; Mittelsaison DM 45, -53.-; Hochsaison DM 52, -62.-. Kinderrabutt.

OHNE ZWISCHENSTRASSE
Gol, V. Beşilzer
Vollkomfori
Viale O'Annunzio, 104 Viale O'Annunzio, 104 I-47036 RICCIONE (Adria) Tel. 0039541/41849 Wir spr. disch.

USA

VP-Industypt,:
255.27,6. n. 12-13.6,
Lire 34.500 (ca. DM 54-1,
Lire 34.500 (ca. DM 64-1,
Lire 39.000 (ca. DM 71-1, 27, 23.8
Lire 39.000 (ca. DM 72-1, 23.8
Lire 34.500 (ca. DM 74-1,
Lire 45.500)
Legestan a. Strand ko-terior decorate the filter and call the filter and

Bfüten- und Frühlingsverlaub zum Genießen
Hotsi-Pension Astoria, Gerberweg 14, Sädürol, 1-39025 Natorus b. Meran, Tel.
DW. 00 39/473/8 76 17 od. 3 45 36. Ein komf. Neubau in abs. rub. Sonnenlage, genülf. Balkomi. in. Du/WC/Rad/TV-Anschl. (ZDF/ORF), Sonnenterr., Tischiensis, vorzigi. Kii., Parkpl. Nordseitel, schöuse, großes indienbod, 5 Gehmin. z.
Dortzentrum u. Sportcenter, idealer Ausgangspunkt 1. Wanderungen (Spazierginge), auch f. Radfahrer. Herri. Baumblitte u. Alpenifora I. Frühling. Wöchtl. Freundschaftsabende b. Minsik u. Kerzenlicht. Für 14 Tage Urlaub nur 13 Tage zahlen. HP m. Frühst.-Bäfett DM 50,-/60,-. Kinderennäß. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Fam. Stuefer.

Preisplustiner Sommerwiach in Meran/Südtirel

Schön gelegene Pension (garni) im Villenviertel v. Meran (Richtung Schenna), umgeben von Obstgärten, bietet den Gästen einen erholssmen Urlaub. Schwimmbad, Liegewiese, Parkplatz. Familienbetrieb. – Zimmer m. Prühstück (Buffet) schon ab DM 24,- pro Pers. Pension VERDORFER – Schemastr. 47 Meran/Obermais – Tel.-DW: 90 33 / 4 73 / 3 24 92

**ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango** 



Hotel! - Aber: Periodisches Elgenhum! An Traumstränden in: Sardinien und Sizilien Mit Tauschmöglichkeiten unter mehr

laubs-Residenzen in Europa und auf Teneriffa. Neuwertige Chiekte. Von soliden Partnern mit Treuhandabwicklung. Z. B. 14 Tage Nutzungsrecht auf Lebenszeit über ein volleingerichte-

tes 2-Zi-Appartement für 4 Pers. bei Taormina in Sizilien für nur 12.800,- DM. Damit ist nicht nur der Kaufprels für die nächsten 10 Jahre bezahlt, sondem auch für alle folgenden Jahre! Der Urlaub ist gesichert. Der Geldentwertung wurde vorgebeugt.

Ausführliche informationen u.e. über Objekt vorstellungen und Flugbesichtigungsreisa erhalten Sie kostenlös durch die Einsen dung des folgenden Coupon an: **Intracommercial** Vermögensberatungs- und

Treuhand GmbH 5000 Köln 1, Postfach 190147 ich bitte um weitere Informationen über periodisches Appartementhutzungseigen-tum an den Traumstränden von Sardinien und Stzilien: Name, Vorname

1. Kat.; H7033 CATTOLICA (Adria), HOTEL | Schwimmbad 1. Kat.; H7033 CATTULICA (Noria), 170141 | Schwimmoad CARAVELLE - 45 Zimmer. Tel. 00 39 / 5 41 / Tiefgarage 96 24 16. Restaurant 1. Ranges, à la carte. Direkt am Meer ohne Zwischenstraße. SAUNA

# **ABANO THERME MONTEGROTTO THERME** weil lhre Gesundheit wichtig ist!

Vier fantastische Holels im beruhmteslen Kurgebiet Europas; Abano Terme: GRAND HOTEL MAGNOLIA\*\*\*\* Montegrotto Terme: GRAND HOTEL CAESAR\*\*\*\*
HOTEL DES BAINS\*\*\*/ HOTEL MONTECARLO\*\*\*\* Schluß mit kostspieligen Extras!

Wir bieten Ihnen Pauschalpreise, die alles enthalten: Vollpension mit Unterbringung in Zimmern mit Bad/Dusche WC, Balkon, Klimaanlage, Dijektwahlteleton, Radio und Farbfernseher (in Montegrotto Emplang vom ZDF Programm moglich), eingebautem Haartrockner, Minibar sowie Kurpakete inklusive: Ganzmassagen, Fangobäder mit Dusche und Thermalbad. Ozonbader, Kurbademantel, Schwimmbadebenutzung. Fur weitere Informationen und Reservierungen wenden Sie sich bitte an unseren Reprasentanten:

P.R. Die Italien Spezialisten - Nymphenburger Str. 49 8000 München 2 - Tel: 089/1234036 - Tx 5214296 prit d



oder an uns: Interhotel S.p.A. - Herr Liblo Turetta Via Alessandro Volta, 6 - I - 35031 Abano Terme

Tel: 049/667233 - Tx 430241 Inthot i Senden Sie Ihre Unterlagen .

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

Fahrplan für Abenteuerlustige

Urlaub in Cervia-Milano Marittima (Adria/Italien)

PLZ Ort

# **AUSFLUGS-TIP**



Anreise: Auf der E 36 über Emmerich und Amheim bis Ausfahrt Driebergen-Zeist, weiter Richtung Doom.

Öffnungszeiten: 15. März bis 1. November, montags bis samstags 9.30 bis 17 Uhr, sonntags 13 bis 17 Uhr. Eintrittspreis 3,50 Gulden, Kinder bis 16 Jahre 1,50 Gul-

Auskunft: Niederländisches Büro für Taurismus, Laurenzplatz 1-3, 5000 Köln 1.

# Haus Doorn

Am Ufer der Schloßgracht spie-len junge Enten. Die Tür zum Kastell ist geschlossen. Ein Schild zeigt an, daß die nächste Führung in einer halben Stunde stattfindet. Zeit genug für eine Wanderung durch den großen Schloßpark, in dem die Kapelle zum Souvenirladen umfunktioniert worden ist. In dem gepflegten Park an der anderen Seite des Kastelles steht ein Schwarzer Adler auf einem Sockel. Unter ihm liegen fünf Grabsteine für die fünf Hunde des letzten deutschen Kaisers: Arno, Barnbi, Waiwai, Topsi und "Die treue Senta, 1907–1927. Begleitete seine Majestät den Kaiser im Weltkrieg 1914-

Hinter dem Adler und seinen Hunden liegt das Mausoleum von Kaiser Wilhelm II. (1859-1941), letzter deutscher Kaiser, der 21 Jahre hier im Haus Doorn im holländischen Exil verlebte. Aus 58 Eisenbahnwaggons, zwei allein mit Goldund Silberwaren, einer angefüllt mit Uniformen, bestand das Reisegepäck, als Wilhelm II. mit seiner Frau Auguste Victoria sein Exil am 10. November 1918 antrat. Ein Jahr zuvor hatte er den klassizistischen Bau aus dem 18. Jahrhundert von der Großmutter Audrey Hepburns gekauft.

Die Regierung in Weimar gab dem kaiserlichen Paar die Zustimmung, einen Teil ihrer beweglichen Besitzungen mit ins Exil zu nehmen, wo ein Teil noch heute zu besichtigen ist, denn einen Teil beschlagnahmte der niederländische



Büste des Kaisers vor Haus Doon

Staat 1945 als feindliches Vermö gen, einen anderen Teil durften sich die Hohenzollern, Erben des Besitzes, nach Deutschland holen. Zu sehen aber gibt es noch genug. Der ehemalige Rauchsalon ist eine einzige Hommage an den Alten Fritz. An den Wänden hängen die Porträts Friedrich des Großen. In den Vitrinen blinken die mit Gold ausgelegten Pistolen des Preußenkőnigs und ein Teil seiner wertvollen Schnupftabakdosen-Kollektion.

Französische Gobelins, Meißener Porzellan, goldenes Besteck und silberner Kitsch vervollständigen diese Sammlung. Am Kamin stehen einige chinesische Vasen zur Schau.

Das Eßzimmer ist im Chippendale-Stil möbeliert. Die Wand ziert ein orientalischer Teppich, von Kinderhand geknüpft, ein Geschenk des türkischen Sultans. Jedes der zahlreichen Zimmer des Landhauses ist so mit antikem Porzellan, Silber. Gold und Möbeln vollgestellt.

Die Uniformen des Kaisers ähneln mehr Operettenkostümen denn militärischen Trachten. Überall blinken Bordüren und Knöpfe, auf den Helmen verstauben Hahnen- und Storchenfedern. Säbel, Dolche und Schwerter sind vergoldet und mit Edelsteinen ausgelegt. Der mit Diamanten besetzte Marschallstab des Kaisers rundet die Kollektion der funkelnden Insignien ab.

In einer Vitrine trotzt die Freizeitkleidung des abgedankten Monarchen den Motten, daneben ein Beil, mit dem Wilhelm II. - so wollen es die Anekdoten -

fleißig Feuerholz zerkleinert haben soll. Zu besichtigen auch das kaiserliche Arbeitszimmer, in dem ein zum Stuhl umgebauter Pferdesattel auffällt: sehr unbequem zum Sitzen, aber gut für einen geraden

Im Speisezimmmer dann ist die seinem Porzellan von der Königli-Porzellanchen Manufaktur und den kristallenen Gläsern mit dem



Mit Padres auf Humboldts Spuren im Dschungel

Seine Quelle und Mündung liegen fast auf demselben Längengrad, dem 63. westlicher Länge. Dazwischen verläuft der drittlängste Fluß Süd-amerikas, der Orinoko, über Strom schnellen, Wasserfälle und durch die Flußniederungen zwischen den Anden und dem Bergland von Guayana. Im Bereich des "Alto Orinoco", des Oberlaufs, hat er ein starkes Gefälle. Die erst 1951 entdeckte Quelle liegt in 1051 Metern Höhe. Das "Markenzeichen" des Orinoko ist die südlich des mächtigen Granitberges Duida gelegene Gabelteilung. An dieser Stelle verliert er gut ein Viertel seiner lehmbraunen Wassermassen. Sie fließen ihm schlicht und einfach davon, in Casiquiare-Strom, der hier abzweigt und später in den Rio Negro mündet. Und der fließt bekanntlich in den

Die wissenschaftliche Erforschung und Dokumentation der Zusammenhänge gelang dem Deutchen Alexander von Humboldt. Er bereiste von 1799 bis 1804 zusammen mit dem Botaniker Aimé Bonpland weite Teile Südamerikas. In diesen fünf Jahren drangen sie an vielen Stellen in "Neuland" vor, legten fast 65 000 Kilometer zu Fuß, auf Maultieren, Kanus, Schiffen und Karren zurück. In seinem großen Werk über diese Reise versuchte Humboldt eine Verbindung der Ideen des klassischen deutschen Humanismus mit den exakten Methoden der Naturwissenschaften herzustellen. Nach seinem Tod - er starb 1859 - wurde sein Name gleichsam unsterblich: Mehr als 900 Berge, Flüsse, Regionen, Pflanzen und Tiere tragen seinen Namen.

Am Oberlauf des Orinoko liegen die Stammesgebiete der Yanomami, was auf deutsch "Menschen" bedeutet. Sie werden auch Waikas genannt, "Die, die töten". Sie sind nomadisierende Jäger und Sammler und galten bis vor kurzem noch als unberechenbar und kmegerisch. Auch heute noch leben die Waikas zumeist in ihren überlieferten Traditionen, und nur wenige unserer Zivilisationsgüter sind zu ihnen vorgedrungen. Kein Wunder, denn die Hauptstadt dieses sigen Urwald

der "älteste" Teil Südamerikas: eine fast unwirkliche Landschaft. Hier und im Bereich der "Gran Sabana" liegen Tafelberge, die noch nicht bestiegen sind, und die für Naturwissenschaftler eine einmalige Möglichkeit darstellen, artspezifische Sonderformen von Pflanzen und Tieren zu beobachten, die sich in völliger Abgeschiedenheit eigenständig entwickelt haben. Wasserfälle stürzen die steilen Wande der Tafelberge hinab. Und es ist dem Zufall zu verdanken, daß ein Amerikaner den mit 972 Metern höchsten Wasserfall der Erde entdeckte: Der Mann mußte mit seinem kleinen Flugzeug auf einem der Tafelberge

Ganz in der Nähe liegt die Siedlung Canaima am Rio Carrao, der hier die Hacha-Wasserfälle bildet. Ein Lagu-nenhotel bietet Touristen die Möglichkeit, von hier aus den Nationalpark von Canaima zu erforschen.

Hier im Süden Venezuelas wurden reiche Vorkommen an Öl, Uran, Bauxit, Eisen, Diamanten und Gold gefunden. Und noch weit mehr wird unter der Urwaldkruste vermutet. Aber vorläufig fehlt es zur Erschließung oder gar zum Abtransport an Stra-Ben. Denn der Orinoko taugt nicht viel für die Schifffahrt. Zahlreiche Stromschnellen blockieren jegli-

örtlich begrenzte ausgenommen. Wie zu Humboldts Zeiten werden also die weiten Gebiete Südvenezue-Ben Verkehrsströme bleiben.

che Schiffahrt, die

Zahlreich sind iedoch die kleinen Graslandebahnen

protestantischen New Tribes Missionen und der katholische Salesianerorden das Wort Gottes. Reisende sind aus Mangel an Hotels "dort unten" auf die Missionsstationen angewie-

Hier wohnen auch die Stämme der Waikas, die zu den primitivsten Volkern unseres Globus gehören. Die Waikas leben in Großsiedhungen, die sie Yaponos oder Schabonos nennen. Es sind Lichtungen im Urwald von rund 150 bis 200 Metern Durchmesser. Um diese gerodete Fläche herum, die einem runden "Innenhof" gleicht, bauen sie Pultdächer, die - bis fünf Meter hoch - nach der Lichtungsmitte hin überkragen. Die aus Palmblättern geflochtenen und mit Luftwurzeln und Lianen zusammengeschnürten Dacher" sind regendicht. Wie Wohnburgen sehen die Siedhungen von oben aus, Trutzburgen gegen eine feindliche Umwelt.

Dicht neben den Schabonos sind

die Bananenplantagen, Lebensgrund-lage der jeweiligen Siedlung. Und wenn der Boden ausgelaugt und er-schöpft ist, wird einige Kilometer weiter durch Brandrodung ein neues Urwaldstück für eine Plantage vorbereitet. Wenn dann dort die ersten Früchte geerntet werden können, zieht das ganze Dorf nach.

Der Besucher, der von Caracas über Puerto Ayacucho und San Fernando de Atabapo nach Platanal geflogen ist, wird nach einer erholsamen Ruhenause in der Salesianer-Missionsstation (über neuere Tageszeitungen und Medikamente freuen sich die Padres am meisten) auf ein Boot umsteigen müssen, will er zu den Waikas. Denn Straßen, die zu den Schabonos führen, gibt es nicht. Mit einer "Curiara", einem schmalen Einbaum, wie sie ihn die hiesigen Stämme fertigen und geschickt damit durch die Stromschnellen steuern, kann der Besucher fahren. Oder er setzt sich in das

> PS-starke Speed-boat" der Missionare. In Begleitung und unter kundiger Führung einer der Padres beginnt die Fahrt zu den Ureinwoh-Dicht an dicht

> säumen die "Urwald-Riesen" die Ufer des Stroms. Sie bilden eine scheinbar durchdringliche Wand. Hier ist die sprichwörtliche Grüne Hölle", der

Primärdichte Das Boot biegt in einen der fast 200 Nebenflüsse des Orinoko ein, und weiter geht es die immer schma-

ler werdenden Windungen hinart. Hin und wieder ein Farbtupfer im tiefen Grün des Urwalds: Orchideen, Bromelien, Akazien und der rote Onotostrauch. Plötzlich verlangsamt sich die

ten Baumstamm. Es ist der "Anlegesteg" für die Boote der Waikas. Etwas unsicher balanciert der Besucher auf dem dicken Stamm hinauf zum Land, immer in Sorge um seine kostbaren Kameras und in Furcht vor Krokodilen und Wasserschlangen. Um ihn herum summt und brummt es: Millionen von Moskitos und anderen Plagegeistern. Blattschneiderameisen und Käfer ziehen ihre Bahn über den Pfad. Bunte Vögel springen krächzend von Ast zu Ast. Die oft zitierte Stimme des Urwalds" ist allgegen wärtig. Wer sie einmal vernahm, wird sie niemals mehr vergessen.

Der Urwaldpfad endet vor einer aus Palmblättern geflochteten Wand. Wir sind an einem Schabono angekommen. Ein kleines Loch, ein "Tor" gewissermaßen, führt durch die Wand auf eine Lichtung. Der Padre der Salesianermission geht voraus, denn er ist hier bekannt. Er begrüßt die zusammengelaufenen Waikas und erbittet vom Schabonoführer die Erlaubnis, daß die Fremden eintreten dürfen. Sie werden neugierig umringt. Sofort fällt Humboldts Beschreibung wieder ein: Ja, sie sind kleinwüchsig, ihre Haut ist sehr hell, fast weiß. Zumeist sind sie nackt. Eine dünne Schnur ist bei Männern wie Frauen die einzige "Bekleidung", allenfalls tragen sie einen Lendenschurz. Interessiert und von einer fast kindlichen Neugier betasten sie die Kleider der Fremden und zupfen an ihren Bärten. Starke Behaarung an Armen und Beinen, Bärte gar, sind bei den Indianern unbekannt.

Ein Schamane kommt gerade von einem Kranken. Er ist ein wichtiger Mann in der Dorfgemeinschaft, verfügt er doch angeblich über verborgene Fähigkeiten und Heilkräfte. Er ist Medizinmann und Priester in einer Person, somit direkter "Konkurrent" für die Missionare. Hier müssen die Padres vorsichtig und diplomatisch geschickt auf lange Sicht vorgehen. Alkohol ist bei den Waikas unbekannt, Tabakgenuß noch selten.

Schon vermeint der Besucher, in der Hängematte eines gastfreundlichen Waikas im Schatten ruhend, die Motorsägen der Bautrupps zu hören, wie er es weiter südlich bei Manaus vor Monaten an der Transamazonica hörte: eine Sinnestäuschung! Aber unaufhaltsam werden sie kom-HORST LIEBELT

kunft: Verkehrsbüro Venezuela, Kaiserstraße 60, 6000 Frankfurt.

#### großen Verwaltungsgebiets, des Ter-ritoriums Amazonas, Puerto Ayacuim "Alto Orinoco". Monogramm "FR". Wilhelm II. Sie liegen zumeist cho, liegt mehr als eintausend Kiloin der Nähe von war ein großer Bemeter entfernt und der Fluß durch-Missionsstationen, wunderer seines quert einen fast menschenleeren, rieals ihr Fenster Ahnherm "Fridezur Außenwelt". ricus Rex\* Von der Terrasse des Lagunenhotels schweift der Blick zu den Was-serfällen von Canaling FOTO: SÜDDEUTSCHER VERLAG/REYSSIG S. WEIDEMANN Geologisch ist der "Alto Orinoco" Hauptsächlich wesentlich älter als die Anden; er ist verbreiten hier die Kolonialer Charme und herbe Andenlandschaft

as wettergegerbte Gesicht war uns sofort aufgefallen. Inmitten des verwirrenden Tohuwabohus in der Ankunftshalle des Flughafens von Salta stand der Mann aufrecht wie ein Fels in der Brandung. Als sich unsere Blicke trafen, erkannten wir in ihm zweifelsfrei unseren Führer durch den Nordwesten Argen-

Schnurstracks fahren wir auf Saltas 1466 Meter hohen Hausberg San Bernardo. Aus luftigen 280 Metern hlicken wir weit über die Stadt und ihr flaches Umland bis hin zum breiten Arenal-Fluß. Am Horizont grüßt der gezackte Rand der Anden. Als Herbert Gugenhichler vor 37 Jahren von Buenos Aires ins 1600 Kilometer entfernte, weltentlegene Salta kam, lebten dort nur 60 000 Menschen. Heute sind es um 300 000. "Das alles war Wildnis", erzählt der 78jährige Ingenieur aus Österreich, "das habe ich parzelliert und erschlossen."

Auf der baumbestandenen Plaza 9 de Julio steht "hoch zu Roß" in Bronze gegossen Hernando de Lerma. 1582 gründete er Salta, damals ein wichtiger Knotenpunkt an der Handelsstra-Be nach Lima, der Hauptstadt des Vizekönigreiches. Hinter dem Monument leuchten weiß die wuchtigen Bögen des Cabildo von 1676, heute ein historisches Museum, in dem der berühmteste Sohn der Stadt verehrt wird, der Gaucho und Haudegen Martin Muguel de Güemes, Held der Befreiungskriege von 1813-21. Fast glauht man, aile Einwohner

Saltas seien zur gleichen Zeit auf der Plaza unterwegs. Menschenmassen schieben sich vorbei an Zeitungskiosken, Ständen mit Kunstgewerbe und Alltagskrimskrams, umfluten Schuhputzer und ahgestellte Fahrräder, drängeln sich an den Tischen und Stühlen der Cafés unter schattigen Arkaden.

Das an die Kolonialzeit erinnernden Zentrum hietet ein harmonisches und geschlossenes Bild. Eine fröhliche Note verleiht dem Bild der Stadt der fünfstufige, von weißen Säulen flankierte rote Turm der barocken San-Francisco-Kirche. Mit seinen 54 Metern ist Saltas Wahrzeichen einer der höchsten freistehenden Kirchtürme Südamerikas. Reizvoll ist der Kunstgewerbebasar in einer 1775 ge-bauten Finca mit malerischem, von Weinstöcken bestandenem Patio. Dort wird all das zum Kauf angeboten, was handwerkliche Geschicklichkeit in der Provinz Salta hervorbringt. An Landesprodukten quilit auch die Markthalle über - mit ihrem Gewimmel und Gedränge gleicht sie einem Ameisenhaufen.

In Salta ist Argentinien fremdartiger, liebenswürdiger, heißblütiger – nicht so europäisch wie weiter im Süden. Die traditionsbewußte, ursprüngliche Stadt mit ihrer gepflegten Kolonialatmosphäre ist ein ideales Standquartier für Touristen, die den Nordwesten besichtigen wollen.

An der Straße durch das Lerma-Tal nach El Carril steht der Tabak in voller Bhite. Virginia wird gerade geerntet. In guten Jahren ist Tabak in der Provinz Salta ein Millionengeschäft.

Klein und fein ist die Plaza des Dorfes La Merced. Springbrunnen und Bänke hat man mit kostbaren Onyxplatten verkleidet. Wer hier

Pause macht, sitzt neben Rosenstök-ken, unter Magnolien und den typi-schen Cresponen-Bäumen. Acht Kilometer hinter El Carril endet die Zivilisation. Eine Schotterstraße führt in die Wildnis der Quebrada de Eseiner langgestreckten

Auf engen Serpentinen steigt die Straße immer weiter. Wir schliddern durch aufgeweichten Schlamm, durchfahren eiskalte Bäche, blicken tief hinunter in Abgrunde und genießen den Zauber dieser großartigen

Die berbe Andenlandschaft schlägt uns in ihren Bann. Millionen langstachlige Säulenkakteen haben auf der Tin-Tin-Ebene ihr 3200 Meter hoch gelegenes Himmelreich gefunden. In die grandiose Einsamkeit der Pflanzenwelt setzt eine Bergkette farbige Akzente. Ihre zerfurchten Flanken leuchten rot und grün, violett und gelb, rosa und weiß, grau und

Nach einer Stunde Fahrt erreichen

wir Cachi, nur 2500 Meter hoch am Rio Calchaqui gelegen. Das Dorf mit seinen 500 Einwohnern kann vor hundert oder zweihundert Jahren nicht viel anders ausgesehen haben. Unvorstellbar groß ist die Sammlung des Ortsmuseums an präkolumbischen Felszeichnungen; fast achtlos hat man die abgeschlagenen Gesteinsbrocken auf dem Innenhof abgela-

Wer die Quebrada de Humahuaca sehen will, muß früh aufstehen. 520 Kilometer sind es von Salta hin und zurück. Hinter San Salvador de Jujuy folgen wir dem Lauf des Rio Grande nach Nordwesten. Talaufwärts bläst ein steifer Wind, ächzend krümmen sich die Bäume. Stellenweise hat der Fluß die Asphaltstraße hinweggeris-

Überwältigend ist der Anblick von dem in einem Seitental gelegenen Ort. Indio-Frauen verkaufen folkloristische Souvenirs und Handarbeiten. Die Faszination der ungewöhnlichen Landschaft ist intensiv auch auf der Fahrt durch die über 100 Kilometer lange, vom Rio Grande ausgefrä-sten Schlucht der "Quebrada de Humahuaca" am Wendekreis des Steinbocks zu erleben. Dort leuchten bizarre Bergformen im variationsreichen. ausdrucksstarken Spiel der Farben. Ein "Prachtexemplar" ist ein blutrotzitronengelb gestreiftes Hügelchen. Auf einer steilen Bergnase hoch

über dem Rio Grande liegt der Pucará von Tilcara. Schuttwälle markieren den Grundriß des präkolumbia-nischen befestigten Dorfes. Einige Hütten hat man restauriert: Wände aus Steinen, horizontale Dachbalken aus Kakteenholz, darüber Lehm. Die Bauten heben sich kaum vom Untergrund ab. Nur die gewaltigen Cardones sind verräterische Zeugen. Überall da, wo sie unnatürlich zusammengeballt wachsen, verbirgt der Untergrund archäologische Schätze. Viele davon hat man ausgegraben, und wer Museen liebt, sollte sich das von Tilcara unbedingt vormerken.

Eine Minute vor zwölf Uhr. Ein munteres Völkchen reckt vor dem

Rathaus von Humahuaca die Hälse Die Glocke ertönt. Mechanisch öffnet sich das Türchen eines Glockenspiels. Die metergroße Figur eines Franziskaners kommt zum Vorschein, hebt das Kruzifix und segnet die Anwesenden. Für die vielen Gläubigen ist das ein Ereignis.

Genauso schnell wie sie gekommen ist, zerstreut sich die Menge, verschwindet durch schmale Gassen mit kalten Mauern ins nächste Restaurant. Der Locro" aus Humahuaca, ein kräftiger Eintopf, soll der schmackhafteste im Nordwesten

Der freundliche Kellner Facundo serviert ihn uns in einer glühendhei-Ben irdenen Schüssel. Dazu trinken wir den süffigen Torromes-Weißwein, der hier billiger ist als Limonade. Siesta-Zeit. In der dämmerigen Hitze kann man herrlich träumen.

BERND H. G. HELMS \*

Bet Live

Justin dem

Reisebüre: Deutschsprachiges Reisebüre SALTUR S. A. (Hauptbüre: Caseros 525, 4400-Salta; Filiale: Lavalle 750-7°. D. 1047-Buenos Aires. Anskuntt: Dirección Provincial de Turismo, Buenos Aires 93, 4400-Salta, Ar-



Das ist die schönste und überraschendste Frühlingsbotschaft:

erleben Sie bei uns unvergeßliche Urlaubstage. Im Bayerischen Wald oder im Schwarzwald.

Das bringt der Frühling für Sie: Übernachtung in komfortablen Zweibettzimmern – in Bodenmais getrennte Betten -, Bad oder Dusche, WC, Radio, Farbfernseher, Direktwähltelefon. Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke, 4-Gang-Menu (abends) à la carte, Salat-oder Dessertbuffet (abends), samstags Spezialitäten-Buffet anschließend Tanz. Kosteniose Benutzung von Hallenschwimmbad und Sauna. Minigolf, Gartenschach. Kinderbetreuung. Das alles für 70,00 DM pro Tag und Person.

Unser Angebot gilt vom 14. April bis 14. Juli 1985 - gleich heute buchen, der Frühling ist schon da! -



hotel forsthof sasbachwalden

Brandrüttel 26 D-7595 Sasbachwalden-Brane Telefon: 078 41/64 40

 Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über ☐ Bodenmais ■ □ Heidelberg ☐ Weil am Rhein (Erona Aug. 1985)

Coupon

Bitte an atlas hotel AG senden. Ernst-Reuter-Platz 3-5 D-1000 Berlin 10 Telefon 030/3125003

